

# Betriebsanleitung

Transport | Montage | Betrieb | Wartung



| Produktlinie:          | Luftkühler (Glykol)                                    |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Baureihenbeschreibung: | Güntner Air cooler Cubic Agri (Obst- und Gemüsekühler) |  |
| Baureihe:              | GACA FP                                                |  |

# www.guentner.de

# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Wich   | tige grundlegende Informationen                               | 5   |
|---|--------|---------------------------------------------------------------|-----|
|   | 1.1    | Sicherheitsanweisungen                                        |     |
|   | 1.1.1  | Beachtung der Betriebsanleitung                               | 5   |
|   | 1.2    | Die Bedeutung der Normenreihe EN 378 – Kälteanlagen und       | t   |
|   |        | Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevant        | е   |
|   |        | Anforderungen                                                 | 5   |
|   | 1.3    | Verantwortlichkeiten                                          | 5   |
|   | 1.3.1  | Verantwortlichkeiten des Herstellers                          | 5   |
|   | 1.3.2  | Verantwortlichkeiten des Errichters der Anlage einschließlich | der |
|   |        | Kühlanlage                                                    | 6   |
|   | 1.3.3  | Verantwortlichkeiten des Eigentümers oder Betreibers          | 6   |
|   | 1.4    | Rechtliche Hinweise                                           | 7   |
|   | 1.5    | Betriebsanleitung                                             | 7   |
|   | 1.5.1  | Gültigkeitsbereich                                            | 7   |
|   | 1.5.2  | Aufbau und mitgeltende Dokumente                              | 8   |
|   | 1.6    | Konventionen                                                  | 8   |
|   | 1.6.1  | Darstellungskonventionen                                      | 8   |
|   | 1.6.2  | Abkürzungsverzeichnis                                         | 8   |
|   | 1.7    | Konventionen für Sicherheitszeichen und -hinweise             | 9   |
|   | 1.7.1  | Allgemeine Sicherheitszeichen und deren Bedeutung in diese    | r   |
|   |        | Betriebsanleitung                                             | 9   |
|   | 1.7.2  | Warnzeichen und deren Bedeutung in dieser Betriebsanlei-      |     |
|   |        | tung                                                          | 9   |
|   | 1.7.3  | Verbotszeichen und deren Bedeutung in dieser Betriebsanlei-   |     |
|   |        | tung                                                          | 10  |
|   | 1.7.4  | Gebotszeichen und deren Bedeutung in dieser Betriebsanlei-    |     |
|   |        | tung                                                          | 11  |
| • | C! ala | and a fig.                                                    | 10  |
| 2 |        | erheit                                                        |     |
|   | 2.1    | Kennzeichnung am Gerät                                        |     |
|   | 2.1.1  | Sicherheitszeichen auf dem Gerät                              |     |
|   | 2.1.2  | Sonstige Zeichen und Hinweise auf dem Gerät                   |     |
|   | 2.2    | Grundlegende Sicherheitshinweise                              |     |
|   | 2.2.1  | Verhalten im Notfall                                          |     |
|   | 2.2.2  | Anforderungen an das Personal, Sorgfaltspflicht               |     |
|   | 2.3    | Bestimmungsgemäße Verwendung                                  |     |
|   | 2.3.1  | Bestimmungsgemäße Verwendung                                  |     |
|   | 2.3.2  | Betriebsbedingungen                                           |     |
|   | 2.3.3  | Sachwidrige Verwendung                                        |     |
|   | 2.4    | Mechanische Restgefahren                                      |     |
|   | 2.4.1  | Lamellen, scharfe Geräteecken und -kanten                     |     |
|   | 2.4.2  | Abklappbare Tropfwanne                                        | 21  |



|   | 2.4.3 | Ventilatoren                                             | 21      |
|---|-------|----------------------------------------------------------|---------|
|   | 2.4.4 | Abklappbare Seitenbleche                                 | 22      |
|   | 2.5   | Elektrische Restgefahren                                 | 22      |
|   | 2.6   | Thermische Restgefahren                                  | 23      |
|   | 2.6.1 | Erfrierungsgefahr                                        | 23      |
|   | 2.6.2 | Überhitzung                                              | 23      |
|   | 2.7   | Restgefahren durch den Kälteträger Glykol                | 23      |
|   | 2.8   | Restgefahren durch Schwingungen                          | 25      |
|   | 2.9   | Restgefahren durch druckführende Teile                   | 26      |
|   | 2.10  | Restgefahren durch fehlerhafte Montage                   | 26      |
|   | 2.11  | Restgefahren durch Bruch beim Betrieb                    | 27      |
|   | 2.12  | Restgefahren durch herausgeworfene Gegenstände ode       | r Flüs- |
|   |       | sigkeiten                                                |         |
|   | 2.13  | Restgefahren bei der Entsorgung                          | 28      |
| 3 | Tech  | nische Daten                                             | 29      |
|   | 3.1   | Gerät                                                    | 29      |
|   | 3.2   | Ventilatoren                                             | 29      |
| 4 | Aufb  | au und Funktion                                          | 31      |
| 5 | Venti | ilatormotor                                              | 32      |
| 6 | Trans | sport und Lagerung                                       | 33      |
|   | 6.1   | Sicherheit                                               | 33      |
|   | 6.2   | Transport und Lagerung                                   | 33      |
|   | 6.3   | Lagerung vor der Montage                                 | 34      |
| 7 | Aufst | tellung und Erstinbetriebnahme                           | 35      |
|   | 7.1   | Sicherheit                                               | 35      |
|   | 7.1.1 | Sicherheitshinweise für Aufstellung und Erstinbetriebnah | -       |
|   |       | me                                                       | 35      |
|   | 7.1.2 | Anlagenseitige Sicherheitsanforderungen                  | 36      |
|   | 7.1.3 | Kundenseitige Sicherheitsvorkehrungen                    |         |
|   | 7.2   | Anforderungen an den Aufstellort                         |         |
|   | 7.3   | Gerät auspacken                                          |         |
|   | 7.4   | Montage                                                  |         |
|   | 7.4.1 | Anlagenseitige Voraussetzungen für eine spannungsfreie   |         |
|   |       | ge                                                       |         |
|   | 7.4.2 | Gerät montieren                                          |         |
|   | 7.5   | Hinweise zum Anschließen des Geräts                      |         |
|   | 7.5.1 | Abflussleitung an die Tropfwanne anschließen             |         |
|   | 7.5.2 | Gerät an Anlage anschließen                              |         |
|   | 7.5.3 | Gerät elektrisch anschließen und absichern               |         |
|   | 7.6   | Abnahmeprüfung durchführen                               | 47      |



|    | 7.7    | Betriebsbereitschaft prüfen                    | 48        |
|----|--------|------------------------------------------------|-----------|
|    | 7.8    | Gerät erstmals in Betrieb nehmen               | 48        |
| •  | ъ.:    |                                                | <b>50</b> |
| 8  |        | eb                                             |           |
|    | 8.1    | Sicherheit                                     |           |
|    | 8.2    | Gerät in Betrieb nehmen                        |           |
|    | 8.3    | Gerät außer Betrieb nehmen                     |           |
|    | 8.4    | Gerät stilllegen                               |           |
|    | 8.5    | Gerät nach einer Stilllegung in Betrieb nehmen |           |
|    | 8.6    | Gerät auf ein anderes Arbeitsfluid umstellen   | 52        |
| 9  | Fehle  | rsuche                                         | 53        |
|    | 9.1    | Sicherheit                                     | 53        |
|    | 9.2    | Service                                        |           |
|    | 9.3    | Fehlersuchtabelle                              | 53        |
|    | 9.4    | Maßnahmen bei Störungen                        |           |
| 10 | Instai | 1dhaltung                                      | 55        |
|    | 10.1   | Sicherheit                                     |           |
|    | 10.1.1 | Vor jeder Instandhaltung                       |           |
|    | 10.1.1 | Bei jeder Instandhaltung                       |           |
|    | 10.1.2 | Nach jeder Instandhaltung                      |           |
|    | 10.1.5 | Inspektions- und Wartungsplan                  |           |
|    | 10.2.1 | Ventilatoren                                   |           |
|    | 10.2.2 | Rohrregister des Gerätes (Wärmeaustauscher)    |           |
|    | 10.3   | Instandhaltungsarbeiten                        |           |
|    | 10.3.1 | Leckagen beheben                               |           |
|    | 10.4   | Gerät reinigen                                 |           |
|    | 10.4.1 | Allgemein                                      |           |
|    | 10.4.2 | Demontage der Tropfwanne und Seitenverkleidung |           |
|    | 10.4.3 | Rohrregister reinigen                          |           |
|    | 10.4.4 | Ventilatoren reinigen                          |           |
|    | 10.5   | Gerät abtauen                                  |           |
|    | 10.5.1 | Hinweise zum Abtauen                           |           |
|    | 10.5.2 | Abtauregelung                                  | 65        |
|    | 10.5.3 | Umluftabtauung                                 |           |
|    | 10.5.4 | Elektroabtauung                                |           |
|    | 10.5.5 | Weitere Hinweise zum Abtauen                   |           |
| 11 | Pläne  |                                                | 68        |
| _  | 11.1   | Elektrodokumentation                           |           |
|    | 11.1.1 |                                                | 68        |



# 1 Wichtige grundlegende Informationen

# 1.1 Sicherheitsanweisungen

#### 1.1.1 Beachtung der Betriebsanleitung

#### **⚠ VORSICHT**

- ▶ Bewahren Sie die Betriebsanleitung stets in unmittelbarer Nähe des Geräts auf.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung stets allen Personen zugänglich ist, die mit dem Gerät in irgendeiner Form zu tun haben.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung von allen Personen gelesen und verstanden wird, die mit dem Gerät in irgendeiner Form zu tun haben.

# 1.2 Die Bedeutung der Normenreihe EN 378 – Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen

Die EN 378 befasst sich mit sicherheitstechnischen und umweltrelevanten Anforderungen für Konstruktion, Bau, Herstellung, Aufstellung, Betrieb, Instandhaltung und Entsorgung von Kälteanlagen und Kühleinrichtungen.

Die EN 378 richtet sich an Hersteller, Errichter und Betreiber von Kälteanlagen und Kühleinrichtungen (siehe Abs. 1.2. Verantwortlichkeiten).

Der Zweck der EN 378 ist, die von Kälteanlagen, Kühleinrichtungen, Arbeitsfluiden (Kälte- und Kühlmitteln) ausgehenden möglichen Gefährdungen von Personen, Sachen und Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Unzureichende Sicherheitsmaßnahmen bzw. Nichtbeachtung sicherheitstechnisch relevanter Vorschriften können zu

- Bruch oder Bersten von Bauteilen mit der Gefahr wegfliegender Materialien (Gefährdungen durch Einfluss niedriger Temperaturen, überhöhtem Druck, direktem Einfluss der Flüssigphase, bewegter Teile von Maschinen)
- Entweichen von Arbeitsfluid nach Bruch oder Leckage wegen mangelhafter Konstruktion, unsachgemäßen Betriebes, unzureichender Instandhaltung, Instandsetzung, Füllung und Entsorgung (Gefährdungen durch Brennbarkeit, Explosionsfähigkeit, Störungen des Nervensystems, Erstickung, Panik)

führen.

#### 1.3 Verantwortlichkeiten

#### 1.3.1 Verantwortlichkeiten des Herstellers

Die in dieser Betriebsanleitung gegebenen Hinweise zur Aufrechterhaltung der Funktionssicherheit des Gerätes, zur Vermeidung möglicher Gefährdungen bei Transport, Aufstellung und Montage, Inbetriebnahme und Betrieb sowie bei Wartungsmaßnahmen (Reinigung, Instandhaltung und Instandsetzung) beziehen sich ausschließlich auf das Gerät.



Die Verantwortlichkeit des Herstellers dokumentiert sich in der Ausführung (Konstruktion, Herstellung und Prüfung) des Geräts gemäß EN 378-2.

Die arbeitsfluidführenden Teile des Gerätes (Kernrohre, Verteiler-, Sammelrohr) sind so ausgelegt, dass sie unter Berücksichtigung der vorhersehbaren mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen dicht bleiben und dem maximal zulässigen Betriebsdruck widerstehen.

Werkstoff, Wanddicke, Zugfestigkeit, Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Formgebungsverfahren, Prüfung sind für das verwendete Arbeitsfluid geeignet und widerstehen den eventuell auftretenden Drücken und Beanspruchungen.

Sämtliche Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Anlage einschließlich der Kühlanlage, in die das Gerät eingebunden wird, obliegen ausschließlich den jeweilig an den einzelnen Arbeitsschritten Beteiligten.

#### 1.3.2 Verantwortlichkeiten des Errichters der Anlage einschließlich der Kühlanlage

Die Verantwortlichkeiten des Errichters der Anlage einschließlich der Kühlanlage dokumentieren sich in der Ausführung (Konstruktion, Herstellung und Prüfung) der Anlage gemäß EN 378-2.

Schnittstellen Komponentenlieferant – Errichter der Anlage einschließlich der Kühlanlage :

Güntner GmbH & Co. KG im Störungsfall benachrichtigen:
 Benachrichtigen Sie bei Störungen während Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb unverzüglich die Güntner GmbH & Co. KG.

Zu den Verantwortlichkeiten des Errichters der Anlage zählt im Besonderen:

- Notfallmaßnahmen planen und vorbereiten:
   Um Folgeschäden durch Betriebsstörungen zu vermeiden, muss bauseits ein Warnsystem installiert werden, das jegliche Störung unverzüglich meldet. Bereiten Sie Notfallmaßnahmen vor, die bei Störungsfällen Folgeschäden für Personen- und Sachgüter verhindern.
- Gefährdungsfrei betätigbaren NOT-AUS-Schalter installieren.
- Kontroll- und Wartungsintervalle vorgeben:
   Die Anlage muss mit allen erforderlichen Vorrichtungen für Instandhaltung, ausreichende Wartung und Prüfung gemäß EN 378-4 ausgelegt und ausgestattet sein.

Bei der Einbindung des Geräts dürfen Arbeitsfluid und Ausführungsart nicht von den in den auftragsbezogenen Unterlagen festgelegten auftragsbezogenen Informationen abweichen.

Der Errichter der Anlage muss auf die Notwendigkeit einer ausreichenden Unterweisung des Bedienungs- und Überwachungspersonals beim Betreiben und der Instandhaltung der Anlage hinweisen.

Es wird empfohlen, dass das künftige Kundenpersonal – wenn möglich – bei der Aufstellung und Montage, bei Dichtigkeitsprobe und Reinigung, beim Befüllen mit Arbeitsfluid und bei der Einstellung der Anlage vor Ort anwesend ist.

### 1.3.3 Verantwortlichkeiten des Eigentümers oder Betreibers

Die Verantwortlichkeit des Eigentümers oder Betreibers dokumentiert sich im Betrieb, der Instandhaltung und Instandsetzung sowie der Rückgewinnung der Anlage gemäß EN 378-4.

Der Eigentümer oder Betreiber muss dafür sorgen, dass die mit dem Betreiben, der Überwachung und der Instandhaltung der Anlage beauftragten Beschäftigten für diese Aufgaben ausreichend unterwiesen und sachkundig sind.



Das für die Anlage zuständige Bedienpersonal muss ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich Wirkungsweise, Betrieb und täglicher Überwachung dieser Anlage besitzen.

Vor der Inbetriebnahme der Anlage muss der Eigentümer oder Betreiber sicherstellen, dass das Bedienungspersonal anhand der Anlagendokumentation der Anlage (dessen Bestandteil diese Betriebsanleitung ist) hinsichtlich Aufbau, Überwachung, Wirkungsweise und Instandhaltung der Anlage sowie der zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen und im Hinblick auf die Eigenschaften und den Umgang mit dem verwendeten Arbeitsfluid unterwiesen wird.

Der Eigentümer oder Betreiber muss sicherstellen, dass beim Betreiben, der Überwachung und der Instandhaltung der Anlage Arbeitsfluid und Ausführungsart nicht von den in den auftragsbezogenen Unterlagen festgelegten Angaben abweichen dürfen.

Notfallmaßnahmen planen und vorbereiten: Um Folgeschäden durch Betriebsstörungen zu vermeiden, muss bauseits ein Warnsystem installiert sein, das jegliche Störung unverzüglich meldet. Bereiten Sie Notfallmaßnahmen vor, die bei Störungsfällen Folgeschäden für Personen- und Sachgüter verhindern.

Die Verantwortlichkeit bleibt auch beim Eigentümer oder Betreiber der Anlage, wenn die Anlage von jemand anderem genutzt wird, außer es besteht eine Vereinbarung über eine andere Aufteilung der Verantwortlichkeit.

#### 1.4 Rechtliche Hinweise

Der Anspruch auf Gewährleistung erlischt:

- bei Störungen und Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Vorgaben dieser Betriebsanleitung nicht eingehalten wurden,
- bei Reklamationen, die darauf zurückzuführen sind, dass beim Austausch von Geräteteilen nicht die in der auftragsbezogenen Angebotsunterlage spezifizierten Original-Ersatzteile verwendet wurden,
- bei Änderungen am Gerät (Arbeitsfluid, Ausführungsart, Funktion, Betriebsparameter) gegenüber den in der auftragsbezogenen Angebotsunterlage festgelegten auftragsbezogenen Informationen ohne vorherige Zustimmung des Herstellers.

Die Betriebsanleitung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Güntner GmbH & Co. KG nicht – auch nicht auszugsweise – elektronisch oder mechanisch vervielfältigt, verteilt, geändert, an Dritte übertragen, übersetzt oder anderweitig verwendet werden.

# 1.5 Betriebsanleitung

#### 1.5.1 Gültigkeitsbereich

Diese Betriebsanleitung gilt für alle Luftkühler der Baureihe GACA FP.

#### **HINWEIS**

Den genauen Typ Ihres Geräts entnehmen Sie bitte den beigefügten auftragsbezogenen Unterlagen.



#### 1.5.2 Aufbau und mitgeltende Dokumente

Die Betriebsanleitung für das Gerät beinhaltet folgende Bestandteile:

- · Diese Anleitung
- · Auftragsbezogene Unterlagen.

Die auftragsbezogenen Unterlagen sinddieser Anleitung beigefügt und enthalten folgende Informationen:

- die auftragsbezogene bestimmungsgemäße Verwendung
- den auftragsbezogenen Lieferumfang
- die auftragsbezogenen technischen Daten
- die auftragsbezogene Zeichnung mit Angabe von Kunde, Projektnummer und Auftragsnummer.
- Motoranschlussschaltbild im Klemmkasten.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Betriebsanleitungs-Handbuches der Anlage, das vom Errichter der Anlage bereit gestellt wird.

#### 1.6 Konventionen

### 1.6.1 Darstellungskonventionen

Folgende Textauszeichnungen werden in dieser Betriebsanleitung verwendet:

| fett           | Erfordert besondere Beachtung! |
|----------------|--------------------------------|
| graues Dreieck | Handlungsanweisung             |

# 1.6.2 Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 378    | Europäische Norm 378: Kälteanlagen und Wärmepumpen; Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen  |
| EN        | Europäische Norm                                                                                             |
| DIN       | Deutsche Industrienorm (Angabe einer Norm)                                                                   |
| ISO       | International Organization for Standardization (deutsch: Internationale Organisation für Normung)            |
| NOT-AUS   | Schalter zum sofortigen Abschalten der Kälteanlage                                                           |
| °C        | Grad Celsius (Temperaturangabe nach der Celsius-Skala)                                                       |
| bar       | Bar (Druckangabe)                                                                                            |
| I         | Liter (Volumenangabe)                                                                                        |
| Vol-%     | Volumenprozent (Konzentrationsangabe bezogen auf ein Volumen)                                                |
| IP        | Isolationsschutz                                                                                             |
| Q 6,3     | Wuchtgüte                                                                                                    |
| ppm       | parts per million (deutsch: "Teile von einer Million"), Konzentrationsangabe, steht für den millionsten Teil |
| Hz        | Hertz (Frequenzangabe)                                                                                       |
| D         | Dreieckschaltung (Drehstrom: hohe Drehzahl)                                                                  |



| Abkürzung | Bedeutung                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S         | Sternschaltung (Drehstrom: niedrige Drehzahl)                  |
| 3~        | 3-Phasen-Drehstrom                                             |
| 1~        | 1-Phasen-Wechselstrom                                          |
| VDE       | Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik |
| TAB       | Technische Anschlussbedingungen                                |
| EVU       | Energieversorgungs-Unternehmen                                 |
| VDI       | Verein deutscher Ingenieure                                    |

#### 1.7 Konventionen für Sicherheitszeichen und -hinweise

# 1.7.1 Allgemeine Sicherheitszeichen und deren Bedeutung in dieser Betriebsanleitung

#### GEFAHR

Gefährliche Situation, die mit Sicherheit eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen wird, wenn sie nicht vermieden wird.

#### **⚠ WARNUNG**

Gefährliche Situation, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen könnte, wenn sie nicht vermieden würde.

#### **⚠ VORSICHT**

Gefährliche Situation, die eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich ziehen könnte, wenn sie nicht vermieden würde.

#### **HINWEIS**

Weist Sie hin auf mögliche Sachschäden.

#### 1.7.2 Warnzeichen und deren Bedeutung in dieser Betriebsanleitung



#### Warnung vor Handverletzungen

Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können Hände oder Finger eingequetscht, eingezogen oder anderweitig verletzt werden.



#### Warnung vor heißer Oberfläche

Die Temperatur liegt über +45 °C (Gerinnung von Eiweiß) und kann beim Menschen Verbrennungen hervorrufen.





#### Warnung vor Kälte

Die Temperatur liegt bei unter 0 °C und kann beim Menschen Erfrierungen hervorrufen.



#### Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

Gefahr eines Stromschlags beim Berühren spannungsführender Teile.



#### Warnung vor feuergefährlichen Stoffen am Aufstellort

Verwendung von Zündquellen kann Feuer am Aufstellort auslösen.



#### Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen am Aufstellort

Berührungen oder Einatmen von gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen kann zu Verletzungen oder Schädigung der Gesundheit beim Menschen führen.



#### Warnung vor automatischem Anlauf

Bei einem automatischen Anlauf während Instandhaltungsarbeiten besteht Einklemmgefahr für Finger und Hände.



#### Warnung vor giftigen Stoffen am Aufstellort

Berührungen oder Einatmen von giftigen Stoffen kann zu Verletzungen oder Tod beim Menschen führen.

# 1.7.3 Verbotszeichen und deren Bedeutung in dieser Betriebsanleitung



#### Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!

Es darf keine Zündquelle eingebracht oder in die Nähe gebracht werden und es darf keine Zündquelle entstehen.



#### Rauchen verboten!

Es darf nicht geraucht werden.



# 1.7.4 Gebotszeichen und deren Bedeutung in dieser Betriebsanleitung



#### Augenschutz benutzen!

Augenschutz: Schutzhaube, Schutzbrille oder Gesichtsschutz benutzen.



#### Handschutz benutzen!

Schutzhandschuhe müssen gegen mechanische und chemische Gefahren schützen (siehe aufgedruckte Piktogramme).



#### Atemschutz benutzen!

Atemschutzgeräte müssen für das verwendete Arbeitsfluid geeignet sein. Atemschutzgeräte müssen bestehen aus:

• mindestens zwei unabhängigen Atemschutzgeräten (Isoliergeräten)



#### Schutzkleidung benutzen!

Die persönliche Schutzkleidung muss für das verwendete Arbeitsfluid und niedrige Temperaturen geeignet sein und gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen.



#### Vor Arbeiten freischalten!

Vor dem Beginn von Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten die elektrische Anlage freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



# 2 Sicherheit

# 2.1 Kennzeichnung am Gerät

Identifizierung von Kennzeichungen am Gerät



Kennzeichnungen am Gerät - Vorderseite



Kennzeichnungen am Gerät - Seite

#### 2.1.1 Sicherheitszeichen auf dem Gerät

Die Sicherheitszeichen auf dem Gerät im Einzelnen:



5336 - Warnhinweis "Transportfüllung" am Eckabsperrventil

# **Achtung • Caution • Attention**

Ventilator-Betrieb nur mit Schutzgitter!

Gefahr!

Fan operation only with guard grille!

DANGER!

Mode operatoire de ventilateur qu'avec brille protectvice!

DANGER!

Art.Code:3083

3083 - Warnhinweis "Schutzgitter" (nur bei separat demontierbarem Schutzgitter verwendet)



5965 - Warnhinweis Wannenablauf





5969 - Warnhinweis "Schwenkbarer Ventilator"



61100 - Warnhinweis Wannensicherung

#### 2.1.2 Sonstige Zeichen und Hinweise auf dem Gerät



2483 - Beispiel eines Fabrikschilds



2119 - Logo





943 - Anschlüsse EIN und AUS





937 - Montage Expansionsventil

# ACHTUNG - ATTENTION - ATTENTION - ATENCIÓN

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Kühlräumen, ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien des Kühlers gegenüber dem verwendeten Reinigungsmittel zu achten! When cleaning agents are used inside the cold room, the corrosion resistance of the cooler materials to the applied cleaning agent has to be observed!

Lors de l'utilisation des détergents dans les chambres froides, il faut observer la résistance à la corrosion des matériaux de l'appareil qui entrent en contact direct avec les détergents. Cuando se apliquen agentes limpiadores en los productos instalados en cámaras frías, se debe tener cuidado que no corroen los materiales usados para la construcción del producto!

947 - Korrosionsbeständigkeit



3872 - Kennzeichnung Erdung



# 2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

#### 2.2.1 Verhalten im Notfall

#### ▲ WARNUNG



Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Das Gerät wird serienmäßig mit dem Kälteträger Ethylenglykol (Synonyme: Ethandiol, Glykol) betrieben. Bei Verwendung anderer Kälteträger ist die Abstimmung mit dem Hersteller unbedingt notwendig.



Ethylenglykol ist eine farblose, leicht viskose, wenig flüchtige, mit Wasser mischbare, hygroskopische Flüssigkeit mit süßlichem Geruch oder Geschmack.

Ethylenglykol ist brennbar und bei höherer Temperatur in dampf-/gasförmigem Zustand explosionsfähig.



Ethylenglykol erzeugt nach Hautkontakt leichte Reizungen mit der Gefahr von Hautresorption, nach Augenkontakt Schleimhautreizungen, nach Verschlucken Erregung mit Störung des zentralen Nervensystems, nach längerer gefährdender Einwirkung Müdigkeit, Störung der Bewegungskoordination, Bewusstlosigkeit Nierenschäden.

Ethylenglykol von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!



Ethylenglykoldämpfe sind schwerer als Luft und können in tiefergelegene Räume abfließen. In Bodennähe kann bei ruhender Luft eine Konzentrationserhöhung eintreten. Bei hohen Konzentrationen besteht Erstickungsgefahr durch Verringerung des Sauerstoffanteils, besonders in Bodennähe.

Berührung mit Haut, Boden, Kleidung vermeiden! Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen!



Nicht mit starken Oxidationsmitteln (Chromschwefelsäure, Kaliumpermanganat, rauchende Schwefelsäure, o. ä.) in Berührung bringen! Gefahr heftiger Reaktionen! Unbefugte Personen dürfen zum Gerät keinen Zugang haben. Bei der Aufstellung muss darauf geachtet werden, dass der Kälteträger, der aus dem Gerät austritt, nicht in das Gebäude eindringen kann oder in anderer Weise Personen gefährdet. Schutzmaßnahmen und Vorgehensweise:



- Bei unerwartet starken Kälteträgerausbrüchen betätigen Sie den gefährdungsfrei angebrachten NOT-AUS-Schalter, z. B. bei:
  - Sichtbarem Austreten von träger-Flüssigkeit aus Wärmeaustauscher- oder Rohrleitungsteilen;
  - Plötzlicher größerer Freisetzung (Freisetzung des größeren Teils der gesamten trägerfüllung in kurzer Zeit, z. B. in weniger als 5 min)



- Lassen Sie erfahrenes, geschultes Personal mit vorgeschriebener Schutzbekleidung alle notwendigen Schutz- und sonstigen Maßnahmen treffen:
  - Benutzen Sie Atemschutz.
  - Benutzen Sie bei Instandsetzungsarbeiten in hohen Kälteträger-Konzentrationen in der Raumluft ein von der Raumluft unabhängiges Atemgerät.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Aufstellraums.
  Führen Sie ausgetretene Kälteträgerflüssigkeit sicher a
  - Führen Sie ausgetretene Kälteträgerflüssigkeit sicher ab entsprechend EN 378-3.





#### 2.2.2 Anforderungen an das Personal, Sorgfaltspflicht

#### **⚠ VORSICHT**

Das Gerät darf nur von geschultem, erfahrenem, sachkundigem Personal montiert, in Betrieb genommen, betrieben, instandgesetzt und instandgehalten werden. Personen, die für Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung sowie für die Beurteilung von Anlagen und deren Bauteile verantwortlich sind, müssen die für ihre Aufgabe erforderliche Ausbildung und Fachkenntnisse gemäß EN 378-1 haben, um sachkundig zu sein. Sachkunde ist die Fähigkeit, die für Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung sowie für die Beurteilung von Kälteanlagen, Kühleinrichtungen und deren Bauteile geforderten Tätigkeiten zufriedenstellend auszuführen.

Das Gerät darf von Betreiberpersonal bedient werden, das über keine spezifischen Kenntnisse in der Kältetechnik verfügt, jedoch ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich Wirkungsweise, Betrieb und täglicher Überwachung dieser Anlage und der Kühleinrichtung besitzt. Dieses Bedienpersonal darf keine Eingriffe und Einstellungen an der Anlage und der Kühleinrichtung vornehmen.

Änderungen am Gerät, denen der Hersteller vorher schriftlich zugestimmt hat, dürfen nur von eingewiesenem oder sachkundigem Personal vorgenommen werden.

#### Elektroinstallation:

Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur Personen ausführen, welche über die erforderliche Sachkunde verfügen (z. B. eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person) und welche vom Betreiber autorisiert sind, unter Einhaltung der entsprechenden VDE-Regeln (bzw. der nationalen und internationalen Vorschriften) und der TAB der EVU.

# 2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### 2.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Luftkühler der Baureihe GACA FP sind bestimmt zum Einbau in eine Kühleinrichtung und werden eingesetzt zur Abkühlung und Umwälzung der Raumluft in Kühlräumen bis mittlere Baugröße, Tiefkühlräumen u.ä.

Das Gerät wird für den Betrieb bei einem bestimmten Betriebspunkt geliefert:

- Kälteträgervorlauftemperatur
- Kälteträgerrücklauftemperatur oder umlaufende Kälteträgermenge
- Luftvolumenstrom
- · Lufteintrittstemperatur

Der vorgegebene Betriebspunkt ist aus den auftragsbezogenen Unterlagen ersichtlich.

# 2.3.2 Betriebsbedingungen

Das Gerät ist Bauteil einer Kühlanlage innerhalb einer Anlage einschließlich ihres Arbeitsfluid-kreislaufs. Zweck dieser Betriebsanleitung ist es, im Rahmen des Betriebsanleitungs-Handbuchs der Anlage (deren Bestandteil diese Betriebsanleitung ist) die vom Gerät und dem darin verwendeten Arbeitsfluid ausgehenden möglichen Gefährdungen von Personen und Sachen sowie der Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken. Diese Gefährdungen sind wesentlich mit den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Arbeitsfluids verbunden sowie mit den in den arbeitsfluidführenden Bauteilen des Gerätes auftretenden Drücken und Temperaturen Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol, Seite 23.



#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Das Gerät darf nur gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass beim Betreiben, bei der Überwachung und bei der Instandhaltung des Geräts Fluid und Ausführungsart nicht von den in den auftragsbezogenen Unterlagen festgelegten auftragsspezifischen Informationen abweichen.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass Instandhaltungsmaßnahmen in Übereinstimmung mit dem Betriebsanleitungs-Handbuch Anlage vorgenommen werden.

Die Befüllung des Geräte mit einem anderen Fluid ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Herstellers gestattet. Die auftragsbezogene bestimmungsgemäße Verwendung entnehmen Sie bitte den beigefügten auftragsspezifischen Unterlagen.

Überschreiten Sie den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen max. Betriebsdruck nicht.

#### 2.3.3 Sachwidrige Verwendung

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Arbeitsfluide und ihre Verbindungen mit Wasser oder anderen in den arbeitsfluidführenden Bauteilen vorhandenen Stoffen wirken chemisch und physikalisch von innen auf die sie umschließenden Werkstoffe ein. Das Gerät darf nur mit Kälteträger beaufschlagt werden. Eine Beaufschlagung des Geräts mit einem anderen Arbeitsfluid hätte zur Folge,

- dass Werkstoff, Wanddicke, Zugfestigkeit, Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Formgebungsverfahren und werksseitig vorgenommene Prüfungen nicht für das andere Arbeitsfluid geeignet sind und nicht den eventuell auftretenden Drücken und Beanspruchungen widerstehen,
- dass sie gegen das andere Arbeitsfluid und das andere Arbeitsfluid-Gemisch nicht beständig sind und
- dass sie w\u00e4hrend des Betriebes und im Stillstand nicht dicht bleiben sowie
- dass die mögliche plötzliche größere Freisetzung von Arbeitsfluiden Personen und/oder Sachen unmittelbar und die Umwelt mittelbar gefährden würden.

Die auf dem Typenschild angegebene maximal zulässige Betriebstemperatur darf nicht überschritten werden. Eine Überschreitung der Betriebstemperatur hätte zur Folge, dass

- das Gerät einem unzulässig hohen Druck ausgesetzt wird (Druck-Temperatur-Korrelation),
- es zu Materialermüdungserscheinungen kommt.

Der auf dem Typenschild angegebene maximal zulässige Betriebsdruck darf nicht überschritten werden. Eine Überschreitung des Betriebsdrucks hätte zur Folge,

- dass die arbeitsfluidführenden Bauteile des Geräte den zu erwartenden thermischen, physikalischen und chemischen Beanspruchungen und dem Druck, der während des Betriebs und im Stillstand auftreten kann, nicht widerstehen,
- dass sie während des Betriebs und im Stillstand nicht dicht bleiben,
- dass die mögliche plötzliche größere Freisetzung von Arbeitsfluiden nach Bruch oder Leckage an arbeitsfluidführenden Bauteilen folgende Gefährdungen zur Folge hätte:



- Gefährdung durch wegfliegende Materialien,
- Heftige chemische Reaktionsfähigkeit
- Erstickungsgefahr,
- Gefährdungen durch Panikreaktionen,
- Umweltbelastung.

#### **⚠ WARNUNG**

Luftkühler mit Arbeitsfluid Glykoldürfen nicht eingesetzt werden, wo

- die Möglichkeit besteht, dass durch kurzzeitige oder andauernde Einwirkung mittels Berühren, Einatmen oder Einnehmen des Arbeitsfluids Glykol schädliche Gefährdungen auftreten können,
- die Möglichkeit besteht, dass bestimmte Konzentrationen des Kälteträgers in einem homogenen Gemisch mit Luft gezündet werden können,
- die Möglichkeit besteht, dass eine plötzliche größere Freisetzung des größeren Teils der gesamten Arbeitsfluidfüllung in kurzer Zeit (z. B. in weniger als 5 min) erfolgen kann.

Das Gerät darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Güntner GmbH & Co. KG nicht geändert werden. Änderungen am Gerät sind:

- Verändern des Betriebspunkts (gemäß Abschnitt Siehe Gerät, Seite 29)
- Verändern der Ventilatorleistung (Luftmenge)
- Veränderung der durchströmenden Arbeitsfluidmenge
- Umstellung auf ein anderes Arbeitsfluid

Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn vom Hersteller angebrachte Schutzeinrichtungen nicht vorhanden, nicht ordnungsgemäß installiert und nicht voll funktionstüchtig sind.

Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn es beschädigt ist oder Störungen aufweist. Alle Schäden und Störungen müssen der Güntner GmbH & Co. KG umgehend gemeldet und umgehend beseitigt werden.

Arbeiten am Gerät dürfen nicht ohne die in dieser Betriebsanleitung vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung durchgeführt werden.

# 2.4 Mechanische Restgefahren

#### 2.4.1 Lamellen, scharfe Geräteecken und -kanten

#### **⚠ WARNUNG**



Warnung vor Handverletzungen!

Schneidgefahr für Hände und Finger an den Lamellen und an scharfen Ecken und Kanten des Geräts.



Benutzen Sie festen Handschutz!



### 2.4.2 Abklappbare Tropfwanne

#### **MARNUNG**

Warnung vor Personen- und Sachschäden!

Gefahr durch herabstürzende Geräteteile, Wasser- oder Eismassen beim Abklappen der Tropfwanne.

Bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich unterhalb des Gerätes aufhalten.

Die Tropfwanne kann zur Reinigung oder Wartung heruntergeklappt werden und ist durch eine Wannensicherung vor Herabstürzen geschützt. Dennoch können Geräteteile, Wasser- oder Eismassen beim Herunterklappen der Wanne herabstürzen.

#### 2.4.3 Ventilatoren

#### **⚠ WARNUNG**



Abschneidgefahr, Einzugsgefahr!

An den rotierenden Ventilatorflügeln besteht Abschneidgefahr für die Finger, Verletzungsgefahr für die Hände und Einzugsgefahr für lose Teile wie Haare, Halskettchen oder Teile von Kleidungsstücken.

Betreiben Sie die Ventilatoren nicht ohne Schutzgitter. Einklemmgefahr!



Bei einem automatischen Anlauf des Ventilators während Instandhaltungsarbeiten besteht Einklemmgefahr für Finger und Hände.

Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, bevor Sie mit Instandhaltungsarbeiten beginnen, bei denen Sie die Schutzgitter demontieren müssen. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten, indem Sie die elektrischen Sicherungen für das Gerät entfernen. Sichern Sie das Gerät mit einem geeigneten Warnschild gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.



#### 2.4.4 Abklappbare Seitenbleche

#### **⚠ WARNUNG**



Die abklappbaren Seitenbleche dürfen nur durch geschultes Fachpersonal und nur zu Wartungs- und Reparaturzwecken geöffnet werden. Zum ersten Öffnen müssen die Schrauben gelöst werden. Zum weiteren Öffnen und Schließen müssen die Schrauben nicht bewegt werden. Schließen Sie die abklappbaren Seitenbleche nach Abschluss der durchgeführten Arbeiten und sichern Sie sie gegen unbeabsichtiges oder unbefugtes Öffnen!



#### Achtung!

Der Schnappverschluss ist herstellerseitig nicht zu sichern. Der Betreiber muss Sicherung gewährleisten.

# 2.5 Elektrische Restgefahren

#### **⚠ WARNUNG**



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!

Die direkte und indirekte Berührung von unter Spannung stehenden Teilen wie Motoren und elektrischen Leitungen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.



Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, bevor Sie mit den Instandhaltungsarbeiten beginnen. Siehe hierzu die Anlagendokumentation der Kälteanlage. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten, indem Sie die elektrischen Sicherungen für das Gerät entfernen. Sichern Sie das Gerät mit einem geeigneten Warnschild gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

Beachten Sie, dass die Netzzuleitungen auch bei spannungsfrei geschaltetem Gerät unter Spannung stehen können.

Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur Personen ausführen, welche die über die erforderliche Sachkunde verfügen (z. B. eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person) und welche vom Betreiber autorisiert sind.



# 2.6 Thermische Restgefahren

#### 2.6.1 Erfrierungsgefahr

#### **⚠ WARNUNG**



Warnung vor Kälte!

Rohrregister und Rohrleitungen haben im Kälte-Betrieb eine Temperatur von unter  $\pm 0$  °C. Die Berührung kann zu Erfrierungen führen.

Benutzen Sie Handschutz!



#### 2.6.2 Überhitzung

#### **HINWEIS**

Gefahr von Sachschäden durch Überhitzung!

Werden die optionalen elektrischen Heizbügel zum Nachheizen bei Ventilator-Stillstand betrieben, kann es innerhalb des Gerätes zu Überhitzung und zu Schäden am Gerät kommen.

Die optionalen elektrischen Heizbügel zum Nachheizen nur mit laufenden Ventilatoren betreiben!

# 2.7 Restgefahren durch den Kälteträger Glykol

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

#### Allgemeine Gefahrenbeschreibung:

Das Gerät wird serienmäßig mit einem Kälteträger (Wasser-Glykol-Gemisch, z. B. Ethylenglykol; Synonyme: Ethandiol, Glykol) betrieben. Bei Verwendung anderer Kälteträger ist die Abstimmung mit dem Hersteller unbedingt notwendig.

Ethylenglykol ist eine farblose, leicht viskose, wenig flüchtige, mit Wasser mischbare, hygroskopische Flüssigkeit mit süßlichem Geruch oder Geschmack.

Unbefugte Personen dürfen zu dem Gerät keinen Zugang haben. Bei der Aufstellung muss darauf geachtet werden, dass der Kälteträger, der aus dem Gerät austritt, nicht in das Gebäude eindringen kann oder Personen gefährdet.



#### **⚠ WARNUNG**

Bei der Aufstellung muss darauf geachtet werden, dass kein Kälteträger, der aus dem Gerät austritt, in das Grundwasser gelangen kann.

Gefahr von Umweltvergiftung!

Stellen Sie sicher, dass kein Kälteträger in das Grundwasser gelangt.

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von gesundheitlicher Beeinträchtigung!

Ethylenglykol erzeugt nach Hautkontakt leichte Reizungen mit der Gefahr von Hautresorption, nach Augenkontakt Schleimhautreizungen, nach Verschlucken Erregung mit Störung des zentralen Nervensystems, nach längerer gefährdender Einwirkung Müdigkeit, Störung der Bewegungskoordination, Bewusstlosigkeit, Nierenschäden.

- Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden! Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen!
- Ethylenglykoldämpfe sind schwerer als Luft und können in tiefergelegene Räume abfließen. In Bodennähe kann bei ruhender Luft eine Konzentrationserhöhung eintreten. Bei hohen Konzentrationen besteht Erstickungsgefahr durch Verringerung des Sauerstoffanteils, besonders in Bodennähe.
- Um das Einatmen hoher Dampfkonzentrationen zu vermeiden, muss für eine gute Belüftung der Arbeitsräume gesorgt werden.
- Prüfen Sie die Dichtigkeit des Gerätes regelmäßig wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben.



Explosionsgefahr!

Ethylenglykol ist brennbar und bei höherer Temperatur in dampf-/gasförmigem Zustand explosionsfähig.

Nicht mit starken Oxidationsmitteln (Chromschwefelsäure, Kaliumpermanganat, rauchende Schwefelsäure o. Ä.) in Berührung bringen! Heftige Reaktionsgefahr!



Entzündungs- und Brandgefahr!

Ethylenglykol ist brennbar und bei höherer Temperatur in dampf-/gasförmigem Zustand explosionsfähig.

- Ethylenglykol von Zündquellen fernhalten.
- Bei Feuerarbeiten, z. B. Schleifen, Löten u. Ä., vor Ort geeignete Brandbekämpfungseinrichtungen bereithalten!



- Stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Feuerlöscheinrichtungen in ausreichender Menge bereitstehen, gebrauchsfähig sind und die Löschmittel nicht gefährdend mit dem Kälteträger reagieren.
- Nicht rauchen!







#### Erfrierungsgefahr!

Bei Störungsbeseitigungsarbeiten nach Kälteträgerausbrüchen muss auf noch vorhandenen Kälteträger geachtet werden, da dieser durch Verspritzen zu Erfrierungen von Haut und Augen führen kann.



#### Vergiftungsgefahr!

Der Kontakt des Kälteträgers mit offenem Feuer muss vermieden werden, da sich giftige Verbrennungsprodukte bilden können.

- Vermeiden Sie den Kontakt des Kälteträgers mit offenem Feuer!
- Führen Sie Schweiß- und Lötarbeiten nur durch nach vollständigem Entfernen des Kälteträgers aus dem betroffenen Anlagenabschnitt. Achten Sie dabei auf gute Belüftung.



Nicht mit starken Oxidationsmitteln (Chromschwefelsäure, Kaliumpermanganat, rauchende Schwefelsäure o. ä.) in Berührung bringen! Gefahr heftiger Reaktionen!



#### Einfriergefahr!

Für das Gerät besteht bei unzureichender Frostschutzauffüllung und bei Betrieb in Gebieten mit Frostgefahr die Gefahr des Einfrierens. Bei nicht vollständig entleerbaren Geräten besteht auch nach der Entleerung die Gefahr des Einfrierens.

- Bei der Entleerung ist unbedingt auf die ordnungsgemäße Belüftung zu achten!
- Bei Druckprobe, Betrieb und Stillstand von mit Wasser oder unzureichender Frostschutzauffüllung gefüllten Geräten bzw. unzureichender Einstellung des trägers werden diese bei Minustemperaturen zerstört.

# 2.8 Restgefahren durch Schwingungen

### **MARNUNG**

Personen- und Sachschäden durch wegfliegende Materialien

Kommt es zu einer Zerstörung von Ventilatoren während des Ventilatorbetriebs, können wegfliegende Teile der Ventilatorschaufeln Personen verletzen oder Sachen beschädigen, die sich in der Nähe des Ventilators befinden.

Ventilatoren, Geräte und Leitungen in der Anlage müssen so konstruiert, gebaut und eingebunden sein, dass Gefahren durch Schwingungen, die durch sie oder andere Teile der Anlage erzeugt werden, auf das unter Berücksichtigung aller verfügbaren Mittel zur Verringerung von Schwingungen, vornehmlich an der Quelle, mögliche niedrigste Niveau gesenkt werden.

#### **HINWEIS**

Sachschäden durch Schwingungen

Beim Betrieb von Ventilatoren kommt es regelmäßig zu Schwingungen, die verstärkt werden durch Unwuchten, wie sie durch Verunreinigungen, Bereifung, Vereisung oder Beschädigung von Ventilatorschaufeln entstehen. Die Schwingungen werden auf das Gerät übertragen und können dort Schäden verursachen sowie die Geräteaufhängung oder an das Gerät angeschlossene Komponenten der Anlage beschädigen.

Kontrollieren Sie die Ventilatorschaufeln und –schutzgitter regelmäßig auf Verunreinigungen und die Ventilatoren auf Laufruhe (Siehe Ventilatoren, Seite 57).



# 2.9 Restgefahren durch druckführende Teile

#### **⚠ WARNUNG**

Personen- und Sachschäden durch druckführende Teile, die den träger enthalten!

Bruch von druckführenden Rohrleitungen oder druckführende Bauteilen des Gerätes kann zu Personen- oder Sachschäden durch wegfliegende Materialien führen. Eine plötzliche größere Freisetzung des Arbeitsfluids mit seinen gefährlichen Eigenschaften nach Bruch oder Leckage an druckführenden Bauteilen des Gerätes kann zu folgenden Gefährdungen führen:

- Brennbarkeit
- Erstickung
- Panik
- Umweltbelastung

Stellen Sie sicher, dass das betroffene Gerät vor Beginn der Instandhaltungsarbeiten druckfrei ist oder entfernen Sie das Arbeitsfluid aus dem betroffenen Gerät.

# 2.10 Restgefahren durch fehlerhafte Montage

#### **⚠ WARNUNG**

Personen- und Sachschäden durch fehlerhafte Montage!

Eine fehlerhafte Montage führt zu Gefährdungen durch:

- Bruch oder Leckage an fluidführenden Bauteilen des Gerätes und Rohrleitungen
- Ungleichmäßige Lastverteilung an den Befestigungen mit der Gefahr von Spannungen innerhalb des Gerätes bzw. Geräteverschiebung (Bruch oder Leckage an fluidführenden Bauteilen des Gerätes und Rohrleitungen, Abreißgefahr)
- Keine ausreichende Sicherung arbeitsfluidführender Leitungen gegen mechanische Beschädigungen! Bauseitige Anschlüsse: keine entlastete Montage; Einwirkung von Kräften auf die Verteil- und Sammelrohre mit der Gefahr von Bruch oder Leckage an arbeitsfluidführenden Bauteilen des Gerätes und Rohrleitungen, Abreißgefahr!
- Beschädigungsgefahr durch umgebungsbedingte Gefahrenquellen (Produktions-, Transportund anderer Vorgänge am Aufstellungsort)
- Funktionsstörungen des Gerätes durch Behinderung des Luftein- und -austrittes
- Behinderung der allseitigen Beaufsichtigung, Kontrolle und Wartung, d. h. keine ungehinderte Zugänglichkeit zu den arbeitsfluidführenden und elektrischen Bauteilen, Anschlüssen und Leitungen, keine erkennbare Kennzeichnung der Rohrleitungen und kein ausreichender Platz für Prüfungen

Stellen Sie sicher, dass:

- die Geräte an den ihrem Gewicht entsprechenden Befestigungspunkten zu installieren und mit Befestigungsschrauben zu verschrauben sind. Für die Festigkeit der Verschraubungen trägt der Betreiber bzw. der Installateur die Verantwortung,
- die Befestigungsschrauben dem durch den Hersteller statisch nachgewiesenen Durchmesser der Befestigungslöcher angepasst werden müssen,
- die Befestigungsverschraubung durch geeignete Schraubensicherung gegen Lösen gesichert werden muss,
- die Befestigungsverschraubung nicht überzogen bzw. überdreht wird,
- alle Befestigungsverschraubungen gleich fest angezogen werden müssen, um eine möglichst gleichmäßige Lastverteilung auf die Befestigungen zu erreichen,



- alle Befestigungspunkte den Abstand zur Befestigungsebene auf Dauer und unter Last beibehalten müssen, damit keine Spannungen im Gerät auftreten. Die Geräte sind in ihrer Befestigungsposition zu fixieren, um Geräteverschiebungen zu verhindern.
- die Befestigungsverschraubung im Rahmen der Wartungsintervalle auf Funktionssicherheit geprüft werden muss <u>Siehe Instandhaltung</u>, <u>Seite 55</u>,
- das Gerät so zu befestigen bzw. aufzustellen ist, dass es infolge umgebungsbedingter Gefahrenquellen (Produktions-, Transport- und anderer Vorgänge am Aufstellungsort) nicht beschädigt bzw. durch Eingriffe Unbefugter in seiner Funktion nicht gestört wird,
- die Geräte so befestigt bzw. aufgestellt werden müssen, dass stets ein ungehinderter Lufteinund -austritt ohne Luftkurzschluss vorhanden ist,
- die Geräte so befestigt bzw. aufgestellt werden müssen, dass jederzeit die allseitige Beaufsichtigung, Kontrolle und Wartung möglich ist, d. h. ungehinderte Zugänglichkeit zu den kältemittelführenden und elektrischen Bauteilen, Anschlüssen und Leitungen, erkennbare Kennzeichnung der Rohrleitungen und ausreichend Platz für Prüfungen,
- die arbeitsfluidführenden Leitungen gegen mechanische Beschädigungen gesichert werden müssen! Bauseitige Anschlüsse: Entlastete Montage; keine Einwirkung von Kräften auf die Verteil- und Sammelrohre.
- bei der Installierung des Gerätes unbedingt beachtet werden muss:
  - Unbedingte Einhaltung eines Abstandes zu Objekten, die durch eine Einwirkung von trägern gefährdet sein könnten,
  - Kein Abstellen leicht brennbarer Materialien unterhalb des Gerätes,
  - Geräte so befestigen bzw. aufstellen: In Bereichen, die dem innerbetrieblichen Verkehr dienen, dürfen die Rohrleitungen zu und von den Geräten nur ohne lösbare Verbindungen und Armaturen verlegt werden.

# 2.11 Restgefahren durch Bruch beim Betrieb

#### **△ WARNUNG**

Personen- und Sachschäden durch Bruch beim Betrieb!

- Fehlerhafte Montage (Siehe Restgefahren durch fehlerhafte Montage, Seite 26),
- Nichtbeachten des maximal zulässigen Betriebsdrucks (<u>Siehe Betriebsbedingungen, Seite</u> 18),
- Nichtbeachten druckführender Leitungsabschnitte bei Instandhaltung (Siehe Restgefahren durch druckführende Teile, Seite 26),
- Nichtbeachten der Restgefahren durch Schwingungen (<u>Siehe Restgefahren durch Schwingungen</u>, Seite 25)

führen zu Bruch bei Betrieb und Instandhaltung. Dabei kommt es zu Gefährdungen durch

- wegfliegende Materialien (Siehe Restgefahren durch druckführende Teile, Seite 26),
- freigesetztes Arbeitsfluid (Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol, Seite 23)

Stellen Sie sicher, dass

- · die Montage fehlerfrei durchgeführt wird,
- · der maximal zulässige Betriebsdruck stets eingehalten wird,
- druckführende Leitungsabschnitte vor jeder Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeit druckfrei gemacht werden,
- Schwingungen, sowohl von der Kälteanlage(Schwingungen durch Verdichter, Geräte und Leitungen der Anlage)als auch durch den Ventilator (Unwuchten infolge Reif-, Eis- oder Schmutzauf-



wuchs bzw. Beschädigungen) mit allen verfügbaren Mitteln verringert und auf ein Minimum abgesenkt werden.

- Entlastungseinrichtungen gegen Flüssigkeitsausdehnung vorhanden sind.
- Unterkühlte Flüssigkeit bei Stillstand der Kälteanlage nur in geringstem Maße in Anlagenteilen vorhanden ist durch Minimierung der Anzahl "Flüssigkeitssäcke"

# 2.12 Restgefahren durch herausgeworfene Gegenstände oder Flüssigkeiten

#### **⚠ WARNUNG**

Personen- und Sachschäden durch herausgeworfene Gegenstände und Flüssigkeiten!

Restgefahren durch herausgeworfene Gegenstände und Flüssigkeiten (<u>Siehe Restgefahren durch</u> <u>Bruch beim Betrieb, Seite 27</u>).

# 2.13 Restgefahren bei der Entsorgung

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch das Arbeitsfluid Glykol!

Die nachfolgenden Hinweise sind Empfehlungen zur fachgerechten Entsorgung des Gerätes. Bindend sind die für das Betreiberland gültigen Abfallgesetze:

- Die Entsorgung darf nur von Sachkundigen durchgeführt werden.
- Alle Bauteile des Gerätes, z. B. Arbeitsfluide, Rohrregister (Wärmeaustauscher), Ventilatoren, müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Gebrauchtes Arbeitsfluid, das nicht zur Wiederverwendung bestimmt ist, muss als Abfall behandelt und sicher entsorgt werden. Es darf keine Emission in die Umwelt erfolgen.
- Das Arbeitsfluid darf nicht in einen Fluid-Behälter gefüllt werden, der ein anderes oder ein nicht bekanntes Arbeitsfluid enthält. Dieses andere oder nicht bekannte Arbeitsfluid darf nicht in die Atmosphäre abgeblasen werden, sondern muss identifiziert, wiederaufbereitet oder ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Für die Vernichtung des Arbeitsfluids kann eine behördlich genehmigte Einrichtung erforderlich sein.
- Es muss sichergestellt sein, dass alle enthaltenden Bauteile des Gerätes ordnungsgemäß entsorgt werden.

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Umweltvergiftung!

Die Transportverpackungen der Güntner GmbH & Co. KG sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt und zur stofflichen Wiederverwertung geeignet.



# 3 Technische Daten

#### 3.1 Gerät

# **HINWEIS**

Die Leistungswerte der Ventilatoren sind abhängig von der Umgebungstemperatur und vom Luftwiderstand am Aufstellort.

Bei Einsatz im Tieftemperaturbereich empfiehlt die Güntner GmbH & Co. KG eine elektrische Ventilatorringheizung.

Halten Sie beim Betrieb des Gerätes unter -40 °C wegen der speziellen Materialanforderung und - auswahl bitte Rücksprache mit dem Hersteller.

Alle elektrischen Teile sind entsprechend den EN-Normen ausgeführt.

| Projektnummer                 | Siehe auftragsbezogene Unterlage                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätebezeichnung             | Siehe auftragsbezogene Unterlage                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herstellernummer              | Siehe auftragsbezogene Unterlage                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herstellerjahr                | Siehe auftragsbezogene Unterlage                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kälteträger                   | Siehe auftragsbezogene Unterlage                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Volumen                       | Siehe auftragsbezogene Unterlage                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zulässiger Betriebsdruck      | 16 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prüfdruck                     | 17,6 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -30 +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zulässige Luftfeuchte         | < 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prüfdatum                     | Siehe auftragsbezogene Unterlage                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prüfmedium                    | trockene Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luftschallemission            | Siehe auftragsbezogene Unterlage. Nach Standardverfahren zur Berechnung des Schalldruckpegels gemäß EN 13487; Anhang C (normativ). Da Kühlräume nur ein sehr geringes Absorptionsverhalten aufweisen, empfehlen wir mit einer nur geringen Abnahme des Schalldruckpegels in größeren Entfernungen zu rechnen. |
| Gewicht                       | Siehe auftragsbezogene Unterlage                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# 3.2 Ventilatoren

| Ventilatortyp | Siehe auftragsbezogene Unterlage |
|---------------|----------------------------------|
| Schutzart     | mindestens IP 44 nach DIN 40050  |
| Stromart      | 1~ Wechselstrom (bis #400 mm)    |
|               | oder 3~ Drehstrom(ab # 450 mm)   |



| Spannung                 | 230 V 50 Hz bzw. 230 V 60 Hz                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | ab # 450 mm:                                                                                      |
|                          | 400 V 50 Hz                                                                                       |
| Zulässige Lufttemperatur | Einsatzbereich: -30 °C bis mindestens +40 °C                                                      |
| Schutzeinrichtungen      | Thermisch: Motorschutz extern durch Thermokontakte Mechanisch: Berührungsschutzgitter nach EN 294 |

# 4 Aufbau und Funktion

Der Luftkühler besteht aus

- einem Rohrregister, bestehend aus mit Lamellen versehenen Rohrschlangen (Kupferrohr; Alumunium-Lamelle), Verteil- und Sammelrohren (Kupfer) und Rohranschlüssen zum Rohrleitungssystem,
- einem Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium, Pulverbeschichtung DD RAL 9003,
- einer thermisch entkoppelten und damit kondenswasserfreien Tropfwanne aus AIMg, pulverbeschichtet RAL 9003 (Signalweiß). Zur leichteren Reinigung ist die Tropfwanne abklapp- bzw. abnehmbar,
- und je nach Ausführung aus einem oder mehreren Axialventilatoren mit Außenläufer-Motoren.

Der Luftkühler ist eine Komponente einer Kühleinrichtung. Er stellt einen Wärmeaustauscher dar in Form eines lamellierten Rohrregisters (gerade und gebogene Rohre (Rohrschlangen) - versehen mit Lamellen -), die miteinander verbunden sind und als Wärmeaustauscher dienen, in dem der Kälteträger durch Wärmeaufnahme aus dem zu kühlenden Gut ohne Änderung des Aggregatzustandes erwärmt wird.

Die Kühleinrichtung ist die Kombination miteinander verbundener kälteträgerführender Bauteile und Armaturen, die einen geschlossenen Kreislauf bilden, in dem der Kälteträger umläuft.

Der Kälteträger nimmt bei niedriger Temperatur Wärme auf und erwärmt sich (Luftkühlerseite) und gibt bei höherer Temperatur die Wärme dann wieder ab und kühlt sich ab (Verflüssigerseite).

Der Kälteträger ist das Arbeitsfluid, das zum Wärmeaustausch in einem Kühlraum eingesetzt wird und das während der Wärmeaufnahme in der Flüssigphase bleibt.

Das verwendete Fluid ist ein Kälteträger gemäß EN 378-1, Abs. 3.7.2. Eine unmittelbare Gefahr für die Beschäftigten besteht nicht.



### 5 Ventilatormotor

# **HINWEIS**

Bei längeren Lager- oder Stillstandszeiten sind die Ventilatoren monatlich 2 bis 4 Stunden in Betrieb zu nehmen.

#### **HINWEIS**

Bei Ventilatoren der Schutzart IP55 oder höher sind vorhandene verschlossene Kondenswasserbohrungen mindestens halbjährlich zu öffnen.

#### **AC-Technologie**

Die AC-Motoren werden durch einen Thermokontakt (oder Kaltleiter) vor dem Überhitzen geschützt.

Bei Motoren mit Thermokontakt ist dieser im Schaltschrank so zu verschalten, dass ein Einschalten des Motors bei ausgelöstem Thermokontakt nicht möglich ist. Gegen Wiedereinschaltung wird eine Verriegelung empfohlen.

Motoren mit Kaltleiter benötigen ein zusätzliches externes Auslösegerät für die eingebauten Thermistoren. Gegen Wiedereinschaltung wird eine Verriegelung empfohlen. Die Prüfspannung an den Thermistoren darf max. 2,5 V betragen bzw. es dürfen nur strombegrenzte Messgeräte eingesetzt werden.

Bei Anwendung einer Stern-Dreieck-Umschaltung muss eine entsprechende Zeitverzögerung berücksichtigt werden.

Für Motoren mit Direkt-Start und einem Anschlusswert > 4,0 kW kann eine Anlaufstrombegrenzung (Softstart mittels Thyristor) erforderlich sein.

Sollen Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung zum Einsatz kommen, ist bei Außenläuferventilatoren Folgendes zu beachten:

Zwischen Frequenzumrichter und den Ventilatoren sind zwingend allpolig wirksame Sinusfilter einzubauen (sinusförmige Ausgangsspannung! Filterwirkung zwischen Phase gegen Phase und Phase gegen Erde).

Die Frequenzumrichter der Firma Güntner sind serienmäßig mit dieser Funktion ausgestattet. Drehstrom-Norm-Motoren sind für den direkten Betrieb mit Frequenzumrichtern geeignet.

Die Drei-Phasen-Ventilatormotoren können mittels Stern-Dreieck-Umschaltung mit zwei Drehzahlen bzw. mit Drehzahlregelung betrieben werden. Die Drehrichtung muss geprüft werden. Eine Drehrichtungsänderung bei falscher Drehrichtung erfolgt durch das Vertauschen von zwei Phasen.



# 6 Transport und Lagerung

#### 6.1 Sicherheit

#### **MARNUNG**

Quetschgefahr durch Herabfallen!

Das Gerät wiegt zwischen 70 kg und 440 kg. Das Gerät kann verrutschen und vom Transportmittel herunterfallen. Schwere Verletzungen bis zum Tod können die Folge sein. Harte Stöße und Erschütterungen können das Gerät beschädigen.

Stellen Sie sicher, dass das eingesetzte Personal zu einer sachgemäßen Entladung befähigt ist.

Achten Sie darauf, dass sich während des Transports niemand unter dem Gerät oder in der Nähe des Lastenbereichs aufhält.

Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. Beachten Sie, dass das Hauptgewicht immer auf der Ventilatorseite liegt. Beachten Sie den Transportaufkleber am verpackten Gerät (<u>Siehe Sonstige Zeichen und Hinweise auf dem Gerät, Seite 15</u>).

Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen und mechanische Beschädigung.

Verwenden Sie ggf. Transporthilfsvorrichtungen. Verwenden Sie eine dem Gewicht des Geräts entsprechende Transportvorrichtung. Das Gewicht des Geräts entnehmen Sie den auftragsbezogenen Unterlagen (Siehe Aufbau und mitgeltende Dokumente, Seite 8). Verwenden Sie Anschlussstutzen und Sammelrohre nicht als Anschlagpunkte zum Heben, Ziehen, Befestigen oder Besteigen. Dadurch können Leckagen entstehen.

Transportieren Sie das Gerät vorsichtig. Vermeiden Sie vor allem ein hartes Aufsetzen des Geräts.

# 6.2 Transport und Lagerung

#### **HINWEIS**

Transportzeichen auf der Geräteverpackung lesen und beachten!

Mechanische Dauerbelastung durch Fahrbahnunebenheiten und Schlaglöcher sowie Vibrationen bei Schiffstransporten können Transportschäden verursachen. Vor dem Transport auf dem Seeweg oder in Ländern mit kritischen Verkehrswegen müssen Anbauteile, die zu Schwingungen angeregt werden können – insbesondere Ventilatoren und ggf. Fußgestelle – für den Transport demontiert werden.

- Transportieren Sie das verpackte Gerät mit einem geeigneten Transportmittel (z. B. Gabelstapler, Kran) an den endgültigen Aufstellort.
- Laden Sie das Gerät ab.





#### Abladen von Holzkisten

- ▶ (1) Mit dem Gablestapler die Palette entladen.
- (2) Eventuell gestapelte Holzkisten mit dem Gabelstapler einzeln abheben und am Aufstellort abstellen.



# 6.3 Lagerung vor der Montage

# **HINWEIS**

Korrosions- und Verschmutzungsgefahr!

Feuchtigkeit und Schmutz dürfen nicht in das Gerät eindringen.

- Schützen Sie das Gerät gegen Staub, Verschmutzung, Feuchtigkeit, Nässe, Beschädigung und sonstige schädliche Einflusse. Schädliche Einflüsse: <u>Siehe Sicherheitshinweise für Aufstellung</u> <u>und Erstinbetriebnahme, Seite 35</u>
- Lagern Sie das Gerät nicht länger als notwendig. Lagern Sie die Geräte bis zur Montage nur in der Originalverpackung. Unbedingt nur gleich große Verpackungseinheiten übereinander stellen.
- ▶ Gerät bis zur Aufstellung an einem geschützten Ort ohne Staub-, Schmutz-, Feuchtigkeitseinwirkung beschädigungsfrei (gut belüftete Halle oder überdachter Lagerplatz) lagern.
- Wenn sich die Aufstellung des Geräts gegenüber dem vorgesehenen Zeitpunkt der Installation verzögert: Gerät mit einer Plane gegen Witterungs- und andere schädliche Einflüsse sowie Verschmutzungen schützen. Dabei muss auf eine gute Belüftung des Gerätes geachtet werden.



# 7 Aufstellung und Erstinbetriebnahme

#### 7.1 Sicherheit

### 7.1.1 Sicherheitshinweise für Aufstellung und Erstinbetriebnahme

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmenden Kälteträger.

Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass beim Betrieb der Anlage Arbeitsfluid ausströmt und zu Personen- und Sachschäden führt (Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol, Seite 23)

Beachten Sie genau die Aufstellanleitung in diesem Kapitel und wenden Sie besondere Sorgfalt an!

#### **HINWEIS**

Beschädigung der Anlage!

Fremdstoffe und Verunreinigungen im Arbeitsfluidkreislauf können den Wirkungsgrad der Anlage verschlechtern oder Anlagenkomponenten beschädigen. Besonders schädliche Verunreinigungen sind:

- Feuchtigkeit,
- Atmosphärische Luft,
- Rost.
- Zunder,
- Metallspäne,
- Staub und Schmutz jeder Art.

Feuchtigkeit in den arbeitsfluidführenden Bauteilen des Gerätes kann zur Folge haben:

 Veränderung des vorgeschriebenen Konzentrationswerts des Kälteträgers entspricht Minderung der Wärmeaustauschleistung mit der Gefahr für den Verderb der zu kühlenden Nahrungsgüter.

Atmosphärische Luft und andere nicht kondensierbare Gase können zur Folge haben:

- Oxidation des Kälteträgers,
- Chemische Reaktionen des Kälteträgers,
- Unzureichende und ungleichmäßige Beaufschlagung des Luftkühlers mit Kälteträger entspricht Minderung der Wärmeaustauschleistung mit der Gefahr für den Verderb der zu kühlenden Nahrungsgüter

Die übrigen Verunreinigungen können verursachen:

Beschleunigung chemischer Prozesse (Zersetzung),

Stellen Sie sicher, dass bei der Montage (Anschluss der arbeitsfluidführenden Bauteile des Gerätes an das arbeitsfluidführende System der Anlage) innere Verunreinigungen strikt vermieden werden.

Führen Sie die Montage mit äußerster Reinlichkeit aus.

Beenden Sie sämtliche bauseitigen Rohrinstallationsarbeiten vor Ablassen des Transportdruckes!

Lassen Sie den Transportdruck am Schraderventil erst unmittelbar vor der Montage ab.

Entfernen Sie die Verschlusskappen an Verteil- und Sammelrohr erst unmittelbar vor der Montage.



#### **HINWEIS**

Korrosions- und Verschmutzungsgefahr!

Feuchtigkeit und Schmutz dürfen nicht in das Gerät eindringen. Wenn in das Gerät Feuchtigkeit und Schmutz eindringen, besteht auch für Armaturen und andere Bauteile der Anlage Beschädigungsgefahr.

Schützen Sie das Gerät gegen Staub, Verschmutzung, Feuchtigkeit, Nässe, Beschädigungen und sonstige schädliche Einflüsse. Schädliche Einflüsse sind z. B.:

- Mechanisch: Beschädigungen durch Stoß, darauf- oder gegenfallende Gegenstände, gegenfahrende Transportmittel u. ä.
- Physikalisch: Beschädigungen durch in der Nähe konzentrierte entflammbare Gase
- Chemisch: Beschädigungen durch verunreinigte Atmosphäre (salz-, säure-, chlor-, schwefelhaltig o. ä.)
- Thermisch: Beschädigungen durch in der Nähe bestehende Wärmequellen

Beginnen Sie so schnell wie möglich mit der Montage.

#### ▲ WARNUNG

Die Elektroinstallation der Geräte ist nur durch Elektrofachkräfte (bzw. durch Fachkräfte mit equivalenter Qualifikation) unter Einhaltung der entsprechenden VDE-Regeln (bzw. der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften) und der TAB der EVU durchzuführen.

#### 7.1.2 Anlagenseitige Sicherheitsanforderungen

Das Gerät stellt eine Komponente einer Anlage dar und kann nur in Verbindung mit der Anlage betrieben werden.

- Alle für den Betrieb des Geräts notwendigen Einrichtungen müssen in die Schalt- und Betätigungseinrichtungen der Anlage integriert sein:
  - Elektrik: Ventilatoren und andere elektrische Vorrichtungen, ggf. Heizstäbe bei Elektroabtauung (Auswahloption),
  - Arbeitsfluide: Ventile und Armaturen,
  - Tropfwasser: Tropfwasserabflussleitung.
- Ein gefährdungsfrei betätigbarer NOT-AUS-Schalter muss installiert sein.
- Die arbeitsfluidseitigen und elektrotechnischen Anschlüsse für das Gerät müssen an der Kühleinrichtung vorhanden sein. Die Anschlüsse sind in den auftragsbezogenen Unterlagen angegeben.
- Die Spannungsversorgung der Ventilatoren muss gemäß den Angaben auf dem Typenschild an den Ventilatormotoren vorgenommen sein.
- Für die Ventilatoren muss gemäß EN 60204-1 eine Ausschalteinrichtung zur Verhinderung von unerwartetem Anlauf (Reparaturschalter) vorgesehen werden, die alle aktiven Leiter von der Energieversorgung trennt (allpolig abschaltbar).
- Die Ausschalteinrichtung der Ventilatoren muss zu sichern sein (z. B. durch ein Vorhängeschloss), um ein unkontrolliertes Anlaufen der Ventilatoren zu verhindern.
- Die elektrischen Motor-, Reparaturschalter-, Klemmkasten- und Schaltschrankanschlüsse müssen gemäß den entsprechenden Anschlussbildern ausgeführt werden.
- Das Gerät muss für den Fall einer Leckage absperrbar sein.
- Alle sicherheitsrelevanten Absperrarmaturen müssen auch von Personen, die von der Umgebungsluft unabhängige Atemgeräte tragen, in Vollschutzanzügen betätigbar sein.
- Sämtliche Einrichtungen zum Abführen frei werdender Arbeitsfluide müssen von ungefährdeter Stelle aus betätigt werden können.



## 7.1.3 Kundenseitige Sicherheitsvorkehrungen

#### **⚠ WARNUNG**



Gefahr von Personenschäden!

Das Gerät enthält Kälteträger (<u>Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol</u>, <u>Seite 23</u>).





Ethylenglykol ist eine farblose, leicht viskose, wenig flüchtige, mit Wasser mischbare, hygroskopische Flüssigkeit mit süßlichem Geruch oder Geschmack.

Ethylenglycol erzeugt nach Hautkontakt leichte Reizungen mit der Gefahr von Hautresorption, nach Augenkontakt Schleimhautreizungen, nach Verschlucken Erregung mit Störung des zentralen Nervensystems, nach längerer gefährdender Einwirkung Müdigkeit, Störung der Bewegungskoordination, Bewusstlosigkeit, Nierenschäden.



Entzündungs- und Brandgefahr! Ethylenglycol ist brennbar und bei höherer Temperatur in dampf-/gasförmigem Zustand explosionsfähig. Ethylenglycol von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!

Ethylenglycoldämpfe sind schwerer als Luft und können in tiefergelegene Räume abfließen. In Bodennähe kann bei ruhender Luft eine Konzentrationserhöhung eintreten. Bei hohen Konzentrationen besteht Erstickungsgefahr durch Verringerung des Sauerstoffanteils, besonders in Bodennähe.

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden! Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen!

Eine unmittelbare Gefahr für die Beschäftigten besteht nicht.

Nicht mit starken Oxidationsmitteln (Chromschwefelsäure, Kaliumpermanganat, rauchende Schwefelsäure o. Ä.) in Berührung bringen! Gefahr heftiger Reaktionen! Unbefugte Personen dürfen zu dem Gerät keinen Zugang haben. Bei der Aufstellung muss darauf geachtet werden, dass der Kälteträger, der aus dem Gerät austritt, nicht in das Gebäude eindringen kann oder sonst Personen gefährdet.

Halten Sie die Anforderungen der EN 378-3 hinsichtlich Kälteträger, Füllgewicht und Kälteübertragungssystem ein.

Installieren Sie das Gerät gemäß EN 378-1 nur in der beauftragten Konfiguration und nur in jenem Aufstellraum, für welchen das Gerät vom Gerätehersteller ausgelegt wurde.

Installieren Sie das Gerät gemäß EN 378-3; Abschnitt 5 in einem besonderen Maschinenraum, wenn eine Kälteträger-Konzentration von mehr als der in EN 378-3 geforderten die Arbeitsumgebung gefährden könnten. Treffen Sie wirksame Schutzvorkehrungen, wenn eine derartige räumliche Trennung erforderlich wäre, aber nicht möglich ist.

Installieren Sie die elektrische Ausrüstung (zum Ventilatorantrieb, zur Lüftung, zur Beleuchtung und für das Alarmsystem) im Aufstellraum unter Beachtung des Auskondensierens von Luftfeuchtigkeit und Tropfwasserbildung sowie des Gefährdungsgrades des Kälteträgers entsprechend EN 378-3; Abschnitt 6.



Ordnen Sie Alarmanlagen für die Warnung vor Explosions- oder Feuergefahr, vor gesundheitsgefährdender Kälteträger-Konzentration und für Steuerungszwecke im Geräteaufstellungsraum entsprechend EN 378-3; Abschnitt 7 an.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät im Aufstellraum keiner unzulässig hohen Temperatureinwirkung ausgesetzt ist. Schützen Sie das Gerät wirksam vor Wärmequellen oder vorübergehend hohen Temperaturen.

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Umweltvergiftung!

- Stellen Sie sicher, dass kein Kälteträger, welcher im Fehlerfall aus dem Gerät austreten kann, in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangt.
- Betreiben Sie die Einrichtung zur Rückgewinnung bzw. Entsorgung von Kälteträgern so, dass die Gefahr einer Emission von Wärmeträgern in die Umgebung so gering wie möglich gehalten wird.
- Bei Verschütten oder Auslaufen sofort mit Universalbinder (z. B. Chemizorb®) aufnehmen und unter Angabe des aufgenommenen Stoffes in den Sonderabfall geben.

## 7.2 Anforderungen an den Aufstellort

Die Maße und Gewichte entnehmen Sie bitte den auftragsbezogenen Unterlagen.

- ▶ Positionieren Sie das Gerät so, dass es durch innerbetriebliche Verkehrs- oder Transportvorgänge nicht beschädigt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Abstand zu den Wänden eingehalten wird, um eine ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten:

#### Minimalabstand A:

GACA 040: A = 500 mm GACA 045: A = 550 mm GACA 050: A = 600 mm GACA 063: A = 730 mm

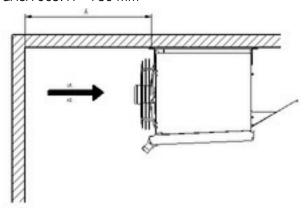

#### Minimalabstand N:

GACA 040: N = 700 mm GACA 045: N = 800 mm GACA 050: N = 800 mm GACA 063: N = 900 mm



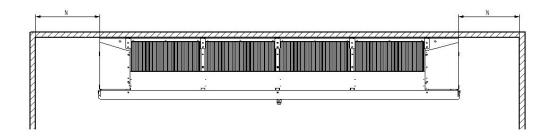

#### **HINWEIS**

Die Minimalabstände A und N dienen ausschließlich der ausreichenden Luftzufuhr und berücksichtigen nicht die benötigten Abstände für den Einbau oder den Austausch von Heizungsstäben!

- ► Ermöglichen Sie eine optimale Kontrolle des Geräts und eine optimale Zugänglichkeit zum Gerät:
  - Platzieren Sie das Gerät so, dass es jederzeit von allen Seiten überwacht und kontrolliert werden kann.
  - Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz für die Instandhaltung zur Verfügung steht.
  - Stellen Sie sicher, dass alle fluidführenden Bauteile, Anschlüsse und Leitungen und alle elektrischen Anschlüsse und Leitungen gut zugänglich sind.
  - Stellen Sie sicher, dass die Kennzeichnung der Rohrleitungen gut sichtbar ist.
  - Stellen Sie sicher, dass der freie Raum vor und neben dem Gerät (z. B. der Abstand vom Gerät zu eventuell vorhandenen Hindernissen) ausreichend groß ist, damit die einfach zu öffnenden Seitenverkleidungen und die abnehm- bzw. abklappbaren Tropfwannen gefahrlos und hindernisfrei betätigt werden können.

# 7.3 Gerät auspacken

#### Holzverpackung

Die Geräte werden in Einbaulage in Holzverpackung geliefert. Die Geräte stehen auf Transportfüßen, um die Wanne zu entlasten. Das unmontierte Luftleitblech steht hinter dem Gerät und ist an der Holzverpackung fixiert. Die Winkel für die Befestigung des Luftleitblechs sind auf der Ventilatorenseite an der Holzverpackung befestigt. Die benötigten Schrauben für die Befestigung des Luftleitblechs werden mit geliefert. Die unmontierte Wanne steht hinter dem Gerät. Bei Lieferung mehrerer Geräte werden bis zu drei Holzverpackungen gestapelt geliefert.





- ▶ Bei Lieferung mehrerer Geräte: Holzverpackungen einzeln auf den Boden stellen.
- Seitliche (1) und obere (2) Holzverkleidung entfernen. Das Gerät auf dem Transportgestell stehen lassen!
- Luftleitblech (3) lösen und zur Seite legen.
- Winkel für das Luftleitblech an der Ventilatorenseite lösen und zur Seite legen.
- Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen. Den Lieferumfang entnehmen Sie den auftragsbezogenen Unterlagen.
- ► Transportschäden und/oder fehlende Teile auf dem Lieferschein vermerken. Sachverhalt dem Hersteller unverzüglich schriftlich melden. Beschädigte Lamellen können mit einem Lamellenkamm vor Ort gerichtet werden.

#### Für alle Geräte gilt:





- ▶ (1) Kappe abschrauben.
- (2) Transportüberdruck prüfen: Die Geräte werden herstellerseitig mit ca. 1 bar Transportüberdruck (gereinigte und getrocknete Luft) ausgeliefert. Am Eckabsperrventil Transportdruck feststellen (Druckmessung). Bei drucklosem Gerät: Unverzügliche Meldung an den Hersteller und Vermerk auf dem Lieferschein.

#### **⚠ VORSICHT**

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmendes Arbeitsfluid!

Ein druckloses Gerät deutet auf eine Undichtigkeit aufgrund eines Transportschadens hin. Ausströmendes Arbeitsfluid durch Undichtigkeiten am Gerät kann zu Personen- und Sachschäden führen. Restgefahren durch den Kälteträger Glykol Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb!

- (3) Transportüberdruck ablassen (erst unmittelbar vor der Montage).
- (4) Kappe aufsetzen und zudrehen.

#### **HINWEIS**

Korrosions- und Verschmutzungsgefahr!

Feuchtigkeit und Schmutz dürfen nicht in das Gerät eindringen.

Schützen Sie das Gerät gegen Staub, Verschmutzung, Feuchtigkeit, Nässe, Beschädigung und sonstige schädliche Einflusse. Schädliche Einflüsse: Siehe Sicherheitshinweise für Aufstellung und Erstinbetriebnahme, Seite 35

Beginnen Sie so schnell wie möglich mit der Montage.

# 7.4 Montage

## 7.4.1 Anlagenseitige Voraussetzungen für eine spannungsfreie Montage

- Verhindern Sie Spannungen im Gerät:
  - Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungspunkte denselben Abstand zur Befestigungsebene aufweisen.
  - Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungspunkte denselben Abstand zur Befestigungsebene unter Last und auf Dauer beibehalten.
- ▶ Geräte so befestigen bzw. aufstellen: Luftstrom darf nicht durch Hindernisse beeinträchtigt werden.
- Die Geräte sind an den ihrem Gewicht entsprechenden Befestigungspunkten zu installieren und mit Befestigungsschrauben zu verschrauben. Für die Festigkeit der Verschraubungen trägt der Betreiber bzw. der Installateur die Verantwortung. Bei der Befestigung der Geräte müssen folgende Hinweise beachtet werden:
  - Die Durchmesser der Befestigungslöcher sind durch den Hersteller statisch nachgewiesen; die Befestigungsschrauben müssen dementsprechend angepasst werden. Bei der Berechnung der zu übertragenen Auflagekraft muss unbedingt das Gesamtgewicht des Gerätes berücksichtigt werden (= Geräteleergewicht + Gewicht des Rohrinhaltes + Zusatzgewicht wie Feuchtigkeit, Schnee oder Schmutz).



- Die Befestigungsverschraubung muss durch geeignete Schraubensicherung gegen Lösen gesichert werden.
- Die Befestigungsverschraubung darf nicht überzogen bzw. überdreht werden.
- Alle Befestigungsverschraubungen müssen gleich fest angezogen werden.
- Verhindern Sie, dass sich das Gerät in seiner Position verschieben kann. Fixieren Sie das Gerät in seiner Position. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben ausreichend fest an und sichern Sie die Befestigungsverschraubung gegen Lösen.
- ▶ Befestigen Sie das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten.

#### 7.4.2 Gerät montieren

## **MARNUNG**

Gefahr von Personenschäden durch ausströmenden Kälteträger!

Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass beim Betrieb der Anlage Arbeitsfluid ausströmt und zu Personen- und Sachschäden führt (Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol, Seite 23)

• Befestigen Sie das Gerät ausschließlich an den hierfür vorgesehenen Befestigungspunkten.



- ▶ Gerät mit Transportgestell an die Decke heben.
- (1) Gerät an den vorgesehenen Befestigungspunkten befestigen.
- (2) Verschraubung am Transportgestell lösen, Transportgestell entfernen.





▶ (3) Transportfüße entfernen.

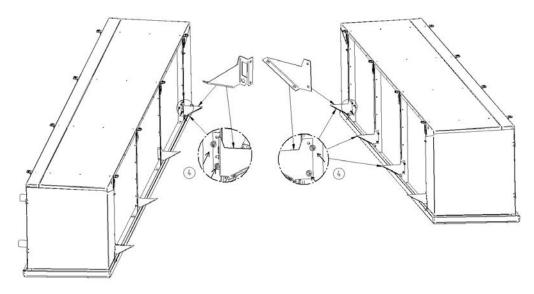

▶ (4) Befestigungswinkel für Luftleitblech an den dafür vorgesehenen Bohrungen mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.



▶ (5) Schrauben an der Wanne entfernen.



▶ (6) Wanne und Tropfblech abklappen.



(7) Luftleitblech an den Befestigungswinkeln festschrauben. Wanne und Tropfblech schließen und festschrauben.

## **HINWEIS**

Falls die Option des elektrischen Heizbügels vorgesehen ist, sollte die Montage nach der Montage des Luftleitblechs erfolgen (s. separate Anleitung "Optionale elektrische Heizbügel montieren").

## 7.5 Hinweise zum Anschließen des Geräts

## **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmenden Kälteträger!

Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass beim Betrieb der Anlage Arbeitsfluid ausströmt und zu Personen- und Sachschäden führt (Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol, Seite 23).

Verhindern Sie, dass Arbeitsfluid aus dem Gerät in die Umgebung ausströmen kann.



- Sichern Sie alle arbeitsfluidführenden Leitungen gegen mechanische Beschädigung.
- Verlegen Sie die Rohrleitungen zu und vom Gerät in Bereichen, die dem innerbetrieblichen Verkehr dienen, nur mit unlösbaren Verbindungen und Armaturen.

Stellen Sie sicher, dass durch die bauseitigen Anschlüsse keine Kräfte auf die Verteil- und Sammelrohre einwirken. Dadurch können Leckagestellen an den Arbeitsfluidanschlüssen des Gerätes bzw. an Verbindungsstellen der bauseitigen Rohrverlegung entstehen.

#### **HINWEIS**

Für den Wannenablauf NIEMALS eine Zange verwenden! Von Hand festziehen!

## 7.5.1 Abflussleitung an die Tropfwanne anschließen

Bitte beachten Sie bei der Montage folgende Hinweise:

- Abflussleitung spannungsfrei verlegen. Der Durchmesser der Tropfwasser-Abflussleitung muss mindestens dem des Tropfwasserabflusses des Gerätes entsprechen, und die Tropfwasser-Abflussleitung sollte mit einer Neigung (3 5°) nach unten verlegt sein.
- Anschlussmutter mit der Hand anziehen.

## **HINWEIS**

Warnung vor Sachschäden! Bei Einsatz einer Zange kann das Kunststoffgewinde durch Überdehnen beschädigt werden. Leckagen mit Tropfwasserschäden am zu kühlenden Gut sind die Folgen. Ziehen Sie die Anschlussmutter nicht mit einer Zange an!



## 7.5.2 Gerät an Anlage anschließen

## **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Bei unsachgemäßem Anschluss an Anlage entstehen Gefahren:

- Leckagen führen zum Austritt von träger (Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol, Seite 23).
- Rauchen oder offenes Licht kann zu Feuer, Bränden oder Explosionen führen.
- Stellen Sie sicher, dass Spannungen und Schwingungen aus der Anlage nicht auf das Gerät übertragen werden.
- Verlegen Sie arbeitsfluidseitige Anschlüsse unbedingt spannungsfrei! Stützen Sie das bauseitige Rohrleitungssystem vor Anschluss an das Gerät unbedingt ab!
- Am Aufstellungsort darf nicht geraucht werden, der Umgang mit offenem Feuer ist verboten.
   Feuerlöscheinrichtungen und -mittel zum Schutz des Gerätes und des bedienenden Personals müssen den Anforderungen aus EN 378-3 entsprechen.
- ► Führen Sie die Rohrleitungsmontage gemäß EN 378-1 und EN 378-3 durch. Dabei beachten:
- Die Rohrleitungsinstallation so kurz wie möglich halten. Es dürfen nur so wenig wie möglich Bögen verwendet werden und wenn nur mit großen Radien.
- Vermeiden Sie die Übertragung von Schwingungen über die Rohrleitungen an das Gerät.
   Verwenden Sie gegebenenfalls Schwingungsdämpfer.
- Flüssigkeitsvorlauf- und Flüssigkeitsrücklaufleitungen unbedingt getrennt voneinander verlegen.

#### 7.5.3 Gerät elektrisch anschließen und absichern

- Ventilatormotoren gemäß Motoranschlussschaltbild im Klemmkasten anschließen und Anschluss prüfen.
- ► Spannungsversorgung gemäß den Angaben auf dem Typenschild an den Ventilatormotoren vornehmen:
- ▶ Thermokontakte für den Motorschutz anschließen.
- Alle elektrischen Zuleitungen zu den Anschlusskästen entsprechend ihrer Schutzklasse abdichten. Die Schutzklasse ist in der auftragsbezogenen Angebotsunterlage angegeben.

#### **⚠ WARNUNG**

Warnung vor Sachschäden! Bei einer zu hohen Absicherung besteht im Fehlerfall die Gefahr von Personen- und Sachschäden.

Sichern Sie die Zuleitungen immer nach dem kleinsten Leitungsquerschnitt ab.



# 7.6 Abnahmeprüfung durchführen

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Die Freisetzung des trägers kann zu Personenschäden führen (Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol, Seite 23).

Führen sie vor der Erstinbetriebnahme des Geräts, nach wesentlichen Änderungen des Geräts und nach einem Austausch des Geräts die nachfolgende Abnahmeprüfung durch einen Sachkundigen durch.

- Sicherstellen, dass die Temperatur und Luftfeuchte am Aufstellort den technischen Daten entsprechen (Siehe Technische Daten, Seite 29).
- ▶ Sicherstellen, dass ausreichend Luft angesaugt und abgeblasen werden kann.
- Sicherstellen, dass die Stromzufuhr für die benötigte Energie ausreichend ist: Gerät innerhalb der Anlage mit den Plänen der Anlage und den elektrischen Schaltplänen vergleichen.
- ▶ Gerät auf Schwingungen und Bewegungen prüfen, die durch die Ventilatoren und den Betrieb der Anlage hervorgerufen sein können. Schwingungen, Vibrationen, Bewegungen nach Rücksprache mit dem Hersteller oder selbständig beseitigen.
- ▶ Sichtprüfung der konstruktiven Ausführung, der Halterungen und Befestigungen (Werkstoffe, Verlauf, Verbindungen), der Bedienungsmöglichkeit und der Anordnung der Armaturen durchführen.
- Montage der Wanne mit Wannensicherung auf Korrektheit überprüfen.
- ▶ Alle Schraubverbindungen, insbesondere an den Ventilatoren, prüfen und ggf. nachziehen.
- Einbau der Rohrverbindungen prüfen.
- Ordnungsgemäße Verlegung der arbeitsfluidführenden Anschlussrohre prüfen.
- ▶ Sicherstellen, dass das Gerät gegen mechanische Beschädigungen geschützt ist.
- Sicherstellen, dass das Gerät gegen unzulässige Erwärmungen bzw. Abkühlungen geschützt ist.
- Schutz der Ventilatorflügel prüfen.
- Sicherstellen, dass eine optimale Kontrolle des Geräts und eine optimale Zugänglichkeit zum Gerät gewährleistet ist:
  - Ist das Gerät so platziert, dass es jederzeit von allen Seiten überwacht und kontrolliert werden kann?
  - Steht ausreichend Platz für die Instandhaltung zur Verfügung?
  - Sind alle arbeitsfluidführenden Bauteile, Anschlüsse und Leitungen und alle elektrischen Anschlüsse und Leitungen gut zugänglich?
  - Ist die Kennzeichnung der Rohrleitungen gut sichtbar?
- Wärmeaustauscherflächen auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen (Siehe Gerät reinigen, Seite 59).
- Funktionsprüfungen der Ventilatoren (Drehrichtung, Leistungsaufnahme) durchführen.
- Druckprüfung mit Prüfgas und mit einem Prüfdruck des 1,1-fachen des zulässigen Betriebsdrucks durchführen: Dichtheit der Anschlüsse prüfen und Undichtigkeiten z. B. mit Schaumbildner o. ä. nachweisen.



- Korrosionsschutz prüfen: Sichtprüfung an allen Umlenkbögen, Bauteilen und Bauteilhalterungen durchführen, die nicht wärmegedämmt sind. Prüfergebnis dokumentieren und archivieren.
- Probelauf durchführen. Gerät während des Probelaufs beobachten und prüfen, insbesondere auf:
  - Laufruhe der Ventilatoren (Lagergeräusche, Berührungsgeräusche, Unwucht u. a.)
  - Stromaufnahme der Ventilatoren
  - Leckagen
- Sämtliche Mängel unverzüglich an den Hersteller melden. Mängel nach Rücksprache mit dem Hersteller beseitigen.
- Gerät und Zusammenwirken des Geräts mit der Anlage nach ca. 48 Betriebsstunden, insbesondere an den Verbindungen und an den Ventilatoren, nochmals prüfen und Prüfungsergebnis dokumentieren.

## 7.7 Betriebsbereitschaft prüfen

- Sicherstellen, dass alle elektrischen Schutzmaßnahmen funktionsbereit sind.
- Sicherstellen, dass alle arbeitsfluidseitigen Anschlüsse sicher hergestellt sind.
- Sicherstellen, dass alle elektrischen Verbindungen (Ventilatoren) sicher hergestellt sind.

## 7.8 Gerät erstmals in Betrieb nehmen

## **MARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Die Freisetzung des trägers kann zu Personenschäden führen (<u>Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol</u>, <u>Seite 23</u>).

Nehmen Sie das Gerät nur in Betrieb, wenn

- das Gerät ordnungsgemäß montiert und angeschlossen wurde (Siehe Montage, Seite 41),
- Sie eine vollständige Abnahmeprüfung durchgeführt haben (<u>Siehe Abnahmeprüfung durchführen</u>, <u>Seite 47</u>),
- Sie die Betriebsbereitschaft geprüft haben (Siehe Betriebsbereitschaft prüfen, Seite 48) und
- alle Sicherheitsvorkehrungen (Siehe Sicherheit, Seite 35) getroffen wurden.

Beachten Sie das Betriebsanleitungs-Handbuch der Anlage!

Setzen Sie sich unverzüglich mit dem Hersteller in Verbindung, wenn Sie das Gerät unter anderen als in den auftragsbezogenen Angebotsunterlagen definierten Betriebsbedingungen betreiben möchten.

- Anlage einschließlich der Elektroanlage einschalten (siehe Betriebsanleitungs-Handbuch Anlage).
- Gerät zuschalten:
  - Ventile auf der Zu- und Ableitungsseite der Anlage öffnen
  - Ventilatoren zuschalten
- Erreichen des Betriebspunkts abwarten. Nach Erreichen des Betriebspunkts ist das Gerät betriebsbereit (siehe Betriebsanleitungs-Handbuch Anlage).

Parameter für die Einstellung des Betriebspunkts, siehe auftragsbezogene Angebotsunterlage.



#### Betriebspunkt:

- Luftvolumenstrom
- Lufteintrittstemperatur

Um sicherzustellen, dass der vorgegebene Betriebspunkt eingehalten wird, müssen die Stellteile für die Einstellung des Betriebspunkts gegen den Zugriff Unbefugter gesichert werden (z. B. durch Plombieren, Aufschrauben von Kappen, Entfernen der Handräder).



## 8 Betrieb

## 8.1 Sicherheit

## **⚠ WARNUNG**

Abschneidgefahr, Einzugsgefahr!



An den rotierenden Ventilatorflügeln besteht Abschneidgefahr für die Finger, Verletzungsgefahr für die Hände und Einzugsgefahr für lose Teile wie Haare, Halsketten oder Teile von Kleidungsstücken.

Betreiben Sie die Ventilatoren nicht ohne Schutzgitter!

#### **⚠ WARNUNG**

Erfrierungs- / Verbrennungsgefahr!



Beim Berühren von Teilen des Geräts besteht die Gefahr von Erfrierungen oder Verbrennungen (Siehe Thermische Restgefahren, Seite 23).

Berühren Sie keine Teile des Geräts ohne Schutzhandschuhe, wenn das Gerät in Betrieb ist oder nach dem Betrieb noch nicht wieder auf Umgebungstemperatur abgekühlt bzw. erwärmt ist.



## 8.2 Gerät in Betrieb nehmen

- ▶ Elektroanlage einschalten
- Arbeitsfluidführende Leitungen öffnen
- Ventilatoren einschalten

## 8.3 Gerät außer Betrieb nehmen

- Ventilatoren ausschalten
- Elektroanlage ausschalten
- Arbeitsfluidführende Leitungen schließen
- ▶ HINWEIS! Bei Stilllegung max. Betriebsdruck beachten! Ggf. Vorkehrung treffen, dass dieser nicht überschritten werden kann bzw. Gerät entleeren.

#### **HINWEIS**

Nehmen Sie die Ventilatoren bei Stillstandszeiten von einem Monat oder länger ca. 2 - 4 Stunden pro Monat in Betrieb, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.



## 8.4 Gerät stilllegen

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen und Sachschäden!

Durch austretenden träger können Personenschäden verursacht werden (Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol, Seite 23, sowie Siehe Restgefahren durch druckführende Teile, Seite 26).

Stellen Sie sicher, dass der maximale Betriebsdruck auch nach Stilllegung nie überschritten wird!

## **HINWEIS**

Korrosions- und Verschmutzungsgefahr!

Feuchtigkeit und Schmutz dürfen nicht in das Gerät eindringen.

Schützen Sie das Gerät gegen Staub, Verschmutzung, Feuchtigkeit, Nässe, Beschädigung und sonstige schädliche Einflusse (Siehe Sicherheitshinweise für Aufstellung und Erstinbetriebnahme, Seite 35).

Nehmen Sie die Ventilatoren bei Stillstandszeiten von einem Monat oder länger ca. 2 - 4 Stunden pro Monat in Betrieb, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.

- ▶ Gerät außer Betrieb nehmen (Siehe Gerät außer Betrieb nehmen, Seite 50)
- Gerät sichern:
  - Bei Stilllegung max. Betriebsdruck beachten (<u>Siehe Technische Daten, Seite 29</u>)! Ggf.
     Vorkehrung treffen, dass dieser nicht überschritten werden kann,
  - Arbeitsfluidführende Leitungen gegen Beaufschlagung mit Arbeitsfluid sichern,
  - Gegen schädliche Einflüsse am Aufstellungs- bzw. Zwischenlagerort (Siehe Sicherheitshinweise für Aufstellung und Erstinbetriebnahme, Seite 35) sichern, damit die Bauteile des Geräts in gutem Zustand erhalten werden und die bestimmungsgemäße Verwendung und die Nutzbarkeit des Gerätes erhalten bleiben. Dazu sind entsprechende Lagerbedingungen zu schaffen (Siehe Lagerung vor der Montage, Seite 34), vorbeugende Korrosionsschutzmaßnahmen, regelmäßige Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Ventilatoren sowie regelmäßige Kontrolle des stillgelegten Gerätes durchzuführen.
- ▶ Gerät entleeren: träger vollständig ablassen (<u>Siehe Restgefahren bei der Entsorgung, Seite</u> 28).

# 8.5 Gerät nach einer Stilllegung in Betrieb nehmen

Die Wiederinbetriebnahme ist gemäß der anlagenspezifischen Ausführung entsprechend dem Betriebsanleitungs-Handbuch Anlage folgendermaßen vorzunehmen:

- Betriebsbereitschaft des Geräts prüfen (Siehe Betriebsbereitschaft prüfen, Seite 48).
   Druckprobe und Sichtprüfung für den Korrosionsschutz durchführen.
   HINWEIS! Die Druckprobe bei Wiederinbetriebnahme ist nur mit entsprechenden Medien bei entsprechendem Prüfdruck zulässig.
- ▶ Gerät in Betrieb nehmen (Siehe Gerät in Betrieb nehmen, Seite 50)



## 8.6 Gerät auf ein anderes Arbeitsfluid umstellen

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Beim Betrieb mit einem anderem Arbeitsfluid ohne vorherige Zustimmung des Herstellers können erhebliche Gefahren auftreten (Siehe Sachwidrige Verwendung, Seite 19).

Das Gerät darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Güntner GmbH & Co. KG auf ein anderes Arbeitsfluid umgestellt werden!

- Sicherstellen, dass der Gerätehersteller der Umstellung zugestimmt hat.
- Sicherstellen, dass das richtige Arbeitsfluid neu eingefüllt wird. Sicherstellen, dass alle im Gerät verwendeten Werkstoffe mit dem neuen Arbeitsfluid kompatibel sind.
- Sicherstellen, dass der zulässige Druck nicht überschritten wird.
- Prüfen, ob das neue Arbeitsfluid eingesetzt werden kann, ohne dass eine neue Prüfbescheinigung für das Gerät erforderlich ist. Sicherstellen, dass die Klassifizierung eingehalten wird.
- Die Sicherheitseinrichtung für das Gerät muss ggf. ausgetauscht bzw. neu eingestellt werden.
- Mischungen mit Rückständen von Arbeitsfluid vermeiden.
- Alle Angaben im Hinblick auf das neue Arbeitsfluid müssen entsprechend geändert werden.
- ▶ Die komplette Dokumentation einschließlich dieser Betriebsanleitung sowie des Betriebsanleitungs-Handbuchs der Anlage entspechend ändern.
- Abnahmeprüfung durchführen (Siehe Abnahmeprüfung durchführen, Seite 47).

## 9 Fehlersuche

## 9.1 Sicherheit

#### **MARNUNG**

Gefahr von Personenschäden und Sachschäden!

Störungen, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, dürfen ausschließlich von Güntner behoben werden. Wenden Sie sich an die Güntner Hotline.

Störungen, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, dürfen ausschließlich von entsprechend geschultem Personal behoben werden (<u>Siehe Anforderungen an das Personal, Sorgfaltspflicht, Seite 18</u>).

Benachrichtigen Sie bei Störungen während des Betreibens, der Überwachung und der Instandhaltung der Gesamtanlage unverzüglich die Güntner GmbH & Co. KG.

## 9.2 Service

#### Bürozeiten

Tel. +49 8141 242-473 Fax. +49 8141 242-422

Email: service@guentner.de Mo. - Do.: 7:30 h - 17:00 h Fr.: 7:30 h - 13:30 h

## 9.3 Fehlersuchtabelle

| Störung                        | Mögliche Ursache(n)                                                                    | Abhilfe                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilatormotor<br>läuft nicht | Spannungsversorgung unterbro-<br>chen                                                  | Spannungsversorgung wiederherstellen                                                     |
|                                | Ventilatorflügel klemmt                                                                | Ventilator frei drehend machen                                                           |
| Lagergeräusche                 | Defekter Ventilatormotor                                                               | Lager oder Ventilatormotor erneu-<br>ern                                                 |
| Gerät vibriert                 | Ventilatorflügel defekt                                                                | Ventilatorflügel wechseln                                                                |
|                                | Ventilatorbefestigung lose                                                             | Befestigungen nachziehen                                                                 |
| Geräteleistung wird nicht er-  | Rohrregister ist auf Luftseite stark verschmutzt                                       | Rohrregister reinigen                                                                    |
| reicht                         | Ventilatoren laufen nicht ordnungs-<br>gemäß bzw. sind ausgefallen                     | Ventilatoren reparieren, auswech-<br>seln                                                |
|                                | Arbeitsfluidbeaufschlagung man-<br>gelhaft (Temperatur und Menge<br>nicht ausreichend) | Arbeitsfluidbeaufschlagungswerte<br>(Temperatur und Menge) auf Soll-<br>werte einstellen |
| Arbeitsfluid tritt aus         | Arbeitsfluidführende Bauteile des<br>Gerätes sind undicht                              | Arbeitsfluidzufuhr und Ventilatoren abschalten, Undichtigkeit beheben                    |



## 9.4 Maßnahmen bei Störungen

- Versuchen Sie, die Größe der Leckage festzustellen.
- Wenn die Raumbegehung mit Atemschutz möglich ist, dann
  - vor Eintritt in den Raum Notlüftung anstellen
  - Flüssigkeitszufuhr abstellen
- ▶ Beim geringsten Verdacht auf Verletzte im bereich, Alarm geben. Erst Personen in Sicherheit bringen, dann Leckagen beseitigen. Alle Türen zu dem Raum schließen, in dem ausströmt
- NOT-AUS-Schalter betätigen. Damit werden Ventile, Motoren und andere Bauteile abgeschaltet, um den Austritt von zu verhindern.
- Absperrventile, insbesondere auf der Flüssigkeitsseite, nach Möglichkeit abschnittsweise schließen, so dass die Menge im Leckagebereich möglichst gering bleibt. Wenn möglich, betroffenen Anlagenabschnitt und in andere Anlagenteile verlagern.

# 10 Instandhaltung

#### 10.1 Sicherheit

## 10.1.1 Vor jeder Instandhaltung

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmendes Arbeitsfluid (<u>Siehe Restgefahren</u> durch den Kälteträger Glykol, Seite 23).

Führen Sie vor Beginn aller Instandhaltungsarbeiten folgende Sicherheitsmaßnahmen durch:

- Rohrregister (Wärmeaustauscher) des Gerätes entleeren
- Rohrregister (Wärmeaustauscher) des Gerätes reinigen und ausblasen.

## 10.1.2 Bei jeder Instandhaltung

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmendes Arbeitsfluid (Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol)!

Ausströmendes Arbeitsfluid durch Undichtigkeiten am Gerät kann zu folgenden Gefahrensituationen und Gesundheitsschäden führen:



Warnung vor explosionsgefährlichen und feuergefährlichen Stoffen im Aufstellraum!

Verschleppte Arbeitsfluidreste können sich entzünden. Stellen Sie sicher, dass sich im Aufstellraum kein verschleppter Arbeitfluidrest befindet.

Halten Sie den Gefahrenbereich frei von direkten und indirekten Zündquellen.



Holen Sie vor der Freigabe zur Instandsetzung für das Gerät die erforderlichen Genehmigungen für Arbeiten ein, durch die Zündquellen entstehen (z. B. Schleifen, Löten, Schweißen, o.ä.).

Halten Sie bei allen Arbeiten, durch die Zündquellen entstehen (z. B. Schleifen, Löten, Schweißen, o.ä.) im Arbeitsbereich geeignete Feuerlöscheinrichtungen bereit, die den Anforderungen aus EN 378-3 entsprechen.

Bringen Sie keine offenen Flammen und heiße Gase (z. B. Kerzen, Zündhölzer, Lötflammen, Schweißperlen, Schweißfunken, glimmende Holzkohle oder Tabak) in den Aufstellraum ein.

Stellen Sie sicher, dass sich im Aufstellraum keine erwärmten oder heißen Oberflächen (z. B. Heizkörper, Kochplatten, Glühlampen, Motorengehäuse) befinden.

Stellen Sie sicher, dass im Aufstellraum keine Reibungswärme entsteht (z. B. heißgelaufene Lager).



Warnung vor gesundheitsschädlichen Reizstoffen im Aufstellraum.

Einatmen von Kälteträgerdampf führt zu Gesundheitsschädigungen.

- Ausgetretener Kälteträgerdampf und ausgetretene Kälteträgerflüssigkeit dürfen nicht in benachbarte Räume, Treppenaufgänge, Höfe, Gänge oder Entwässerungssysteme gelangen.
- · Benutzen Sie Atemschutz.



- Benutzen Sie bei Instandsetzungsarbeiten in hohen Kälteträgerkonzentrationen in der Raumluft ein von der Raumluft unabhängiges Atemgerät.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Aufstellraums.
- Führen Sie ausgetretenen Kälteträgerdampf und ausgetretene Kälteträgerflüssigkeit sicher ab.



Warnung vor giftigen Stoffen und gesundheitsschädlichen Reizstoffen im Aufstellraum.

Noch vorhandener Kälteträger kann ausdampfen und zu gesundheitsschädlichen Reizungen und Sauerstoffmangel führen.

Ausgetretene Kälteträgerflüssigkeit darf nicht in benachbarte Räume, Treppenaufgänge, Höfe, Gänge oder Entwässerungssysteme gelangen.

Benutzen Sie Atemschutz.

Benutzen Sie bei Instandsetzungsarbeiten in hohen Kälteträger-Konzentrationen in der Raumluft ein von der Raumluft unabhängiges Atemgerät.

Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Aufstellraums.

Führen Sie ausgetretene Kälteträgerflüssigkeit sicher ab.





Benutzen Sie Augenschutz.



Benutzen Sie Handschutz.

- Stellen Sie sicher, dass das betroffene Gerät vor Beginn der Instandhaltungsarbeiten druckfrei ist oder führen Sie das Arbeitsfluid aus dem betroffenen Gerät ab.
- Schalten Sie die Elektro-Anlage spannungsfrei und sichern Sie die Elektro-Anlage gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Trennen Sie das instandzusetzende Gerät von der Anlage und sichern Sie das instandzusetzende Gerät.

## **HINWEIS**



Gefahr von Sachschäden!

Bei Arbeiten in den Zuluft- und Abluftführungen der Ventilatoren und des Rohrregisters (Wärmeaustauscher) können Gegenstände in die Ventilatoren gelangen und so Störungen und Schäden an den Komponenten verursachen.

- Schalten Sie Ventilatoren vor Beginn von Instandhaltungsarbeiten spannungsfrei und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.
- Lassen Sie nach Beendigung der Arbeiten keine Gegenstände in den Zuluftund Abluftführungen der Ventilatoren oder im Aufstellraum zurück.



## 10.1.3 Nach jeder Instandhaltung

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmenden träger (Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol, Seite 23)!

Führen Sie nach Beendigung aller Instandhaltungsarbeiten folgende Sicherheitsmaßnahmen durch:

- Stellen Sie die Funktion der Schalt- und Betätigungseinrichtungen, der Mess- und Anzeigegeräte sowie der Sicherheitseinrichtungen sicher.
- Stellen Sie die Funktion der Arbeitsfluidarmaturen sicher.
- Prüfen Sie die Kennzeichnung der Rohrleitungen und stellen Sie deren Sichtbarkeit und Lesbarkeit sicher.
- Prüfen Sie die Befestigung und den Korrosionsschutz der betroffenen Bauteile.
- Stellen Sie die Funktion der Elektroanschlüsse (z.B. Ventilatoren) sicher.
- Führen Sie eine Druckprüfung und eine Dichtigkeitsprüfung durch (Siehe Betriebsanleitungs-Handbuch Anlage).
- Führen Sie eine Abnahmeprüfung durch (Siehe Abnahmeprüfung durchführen, Seite 47)
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch (Siehe Betriebsanleitungs-Handbuch Anlage).

## 10.2 Inspektions- und Wartungsplan

Die regelmäßige Überprüfung des sicherheitstechnisch bedeutsamen Anlagenteils Luftkühler einer Anlage ist die Voraussetzung für die Erfüllung aller Anforderungen. Wiederkehrende Prüfungen müssen entweder durch eine "befähigte Person " nach § 2, Abs. 7 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) oder einer zugelassenen Überwachungsstelle durchgeführt werden. Der Betreiber hat die Prüffristen der Gesamtanlage und der Anlagenteile auf Grundlage einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln. Trotzdem sind, wie bei jeder technischen Einrichtung, Ereignisse nicht ausgeschlossen, wobei generell zu sagen ist, dass sich die häufigsten Ursachen nicht aus Material-, sondern aus Bedienungsfehlern ergeben.

Die vorzunehmenden Kontrollen sind in den nachfolgenden Abschnitten in Form von zeitlich gestaffelten Checklisten aufgeführt.

### 10.2.1 Ventilatoren

Für dieses Bauteil hat die Betriebsvorschrift des Herstellers Vorrang. Die Güntner GmbH & Co. KG empfiehlt, nach folgendem Inspektions- und Wartungsplan vorzugehen.

| t = täglich, w = wöchentlich, m = monatlich, j = jährlich                                                                                                                                                           |   |   |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|
| Auszuführende Arbeiten                                                                                                                                                                                              | t | W | m | j      |
| <ul> <li>Ventilatorantrieb auf Laufruhe prüfen.</li> <li>Schwingungen am Gerät feststellbar: Unwuchten beseitigen</li> <li>Ggf. Flügelbefestigungen bzw. Flügeleinstellungen nachziehen bzw. korrigieren</li> </ul> |   |   |   | X<br>* |
| Ventilatorlager: Veränderung des Laufgeräusches und der Laufruhe  • Lager austauschen                                                                                                                               |   |   |   | X<br>* |



| t = täglich, w = wöchentlich, m = monatlich, j = jährlich                                                  |   |   |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|
| Auszuführende Arbeiten                                                                                     | t | W | m | j      |
| Ventilatormotor: Ist Neulagerung fällig?  • Lager- bzw. Motoraustausch, ggf. Motor reinigen und ausbessern |   |   |   | X<br>* |
| Ventilatorlaufrad: Korrosion an Schrauben (bei geschraubten Schaufeln)  • Schrauben austauschen            |   |   |   | X<br>* |
| Ventilatorschaufeln: Korrosion oder Beschädigungen an Schaufeln  • Schaufeln bzw. Laufrad austauschen      |   |   |   | X<br>* |

<sup>\*)</sup> empfohlen: halbjährlich

## 10.2.2 Rohrregister des Gerätes (Wärmeaustauscher)

## **MARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmenden träger (Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol, Seite 23)!

## Pflege- und Wartungsplan

| Maßnahme                                       | Mittel                                                             | Intervall                                                                                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Reifentfernung bzw. Teilreinigung              | Mechanisch                                                         | Nach Bedarf (Sichtprüfung)                                                                                                                      |  |  |
| Abtauen des Rohrregisters<br>(Wärmeübertrager) | Umluft, Elektro, Automatische Abtauvorrichtung                     | Nach örtlichen Gegebenheiten (Belastung durch eindringende Feuchtigkeit, z. B. durch Luft oder Kühlgut); spätestens bei einer Eisdicke von 1 mm |  |  |
| Gesamtreinigung                                | Warmes Wasser und/oder<br>umweltverträgliche Reini-<br>gungsmittel | Nach Bedarf (empfohlen: alle<br>6 Monate)                                                                                                       |  |  |
| Leckageüberprüfung                             |                                                                    | Nach 6 Monaten                                                                                                                                  |  |  |
| Korrosionsschutzüberprü-<br>fung               |                                                                    | Nach 6 Monaten                                                                                                                                  |  |  |



## 10.3 Instandhaltungsarbeiten

## 10.3.1 Leckagen beheben

#### **⚠ WARNUNG**

Gefahr von Personenschäden durch träger (Siehe Restgefahren durch den Kälteträger Glykol, Seite 23)!

- · Lassen Sie Leckagen so schnell wie möglich durch einen Sachkundigen beheben.
- Füllen Sie kein anderes als das gemäß den auftragsbezogenen Angebotsunterlagen spezifizierte Arbeitsfluid nach!
- Nehmen Sie das Gerät erst dann wieder in Betrieb, wenn alle undichten Stellen instandgesetzt sind.
- Alle Arbeiten einschließlich Druck-, Abnahme- und Funktionsprobe durchführen (Siehe Abnahmeprüfung durchführen, Seite 47, sowie Siehe Betriebsbereitschaft prüfen, Seite 48).

## 10.4 Gerät reinigen

## 10.4.1 Allgemein

Für die Reinigung gilt: Die Umwelt- und Materialverträglichkeit der Reinigungsmittel ist durch den Betreiber festzustellen. Umweltschädigende z. B. säurebildende Substanzen sind nicht zulässig.

## ACHTUNG - ATTENTION - ATTENTION - ATE

Bei der Verwendung vo When cleaning agents Lors de l'utilisation des Cuando se apliquen Reinigungsmitteln in are used inside the colddétergents dans les agentes limpiadores en Kühlräumen, ist auf dieroom, the corrosion chambres froides, il fautos productos instalados Korrosionsbeständigkeitesistance of the cooler observer à la résistanceeà cámaras frías, se der Materialien des materials to the applied la corrosion des debe tener cuidado que Kühlers gegenüber dencleaning agent has to benatériaux de l'appareil no corroen los verwendeten Reinigungsbserved! qui entrent en contact materiales usados para mittel zu achten! la construcción del direct avec les producto! détergents.

- ▶ Gehäuse durch Abspülen mit warmem Wasser (ca. +25°C) und/oder mit umweltverträglichen Reinigungsmitteln reinigen.
- Nach Gebrauch von Reinigungsmitteln gründlich mit Wasser nachspülen.
- ► Gehäuse gründlich trocknen lassen.
- Arbeitsfluidseitige und elektrische Anschlüsse überprüfen (<u>Siehe Betriebsbereitschaft prüfen, Seite 48</u>).



## 10.4.2 Demontage der Tropfwanne und Seitenverkleidung

Zu Reinigungs- und Wartungszwecken kann die Tropfwann und die Seitenverkleidung demontiert werden. Die Tropfwanne ist mit einer Wannensicherung versehen, die zu diesem Zweck entfernt werden muss.

### Tropfwanne demontieren

▶ Schrauben Sie den Wannenablauf von Hand ab. Verwenden Sie keine Zange!



▶ Lösen Sie die Schrauben der Wannensicherungswinkel (1). Entfernen Sie die Wannensicherungswinkel.



Lösen und entfernen Sie die Wannenschrauben (2).

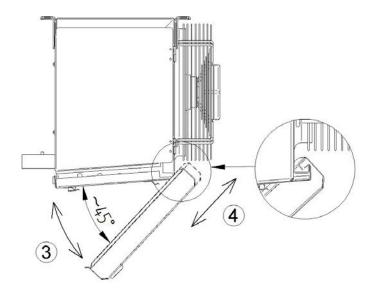

- ▶ Öffnen Sie die Wanne in einem 45°-Winkel (3).
- ▶ Heben Sie die Wanne von der Kante der Ventilatorplatte ab (4).

## Seitenverkleidung demontieren

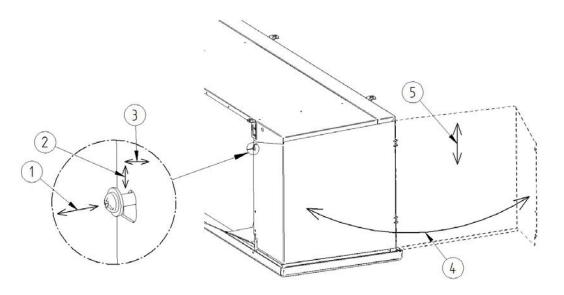

- ▶ Schrauben Sie die Schrauben ca. 5 mm heraus (1). NICHT entfernen!
- ▶ Heben Sie die Seitenverkleidung etwas an (2).
- ▶ Ziehen Sie die Seitenverkleidung über die Schraube (3).
- Schwenken Sie die Seitenverkleidung zur Seite (4).
- ▶ Heben Sie die Seitenverkleidung an (5) und nehmen Sie sie vom Gerät.



#### 10.4.3 Rohrregister reinigen

- Gerät entleeren (siehe Betriebsanleitungs-Handbuch Anlage).
- ▶ Gerät absperren (siehe Betriebsanleitungs-Handbuch Anlage).
- Leistungsabschaltung der Ventilatoren durchführen (siehe Betriebsanleitungs-Handbuch Anlage).
- Rohrregister (Wärmeaustauscher) nach einem der folgenden Verfahren reinigen:
  - Reinigung mit Druckluft (Siehe Reinigung mit Druckluft, Seite 62)
  - Hydraulische Reinigung (<u>Siehe Hydraulische Reinigung, Seite 62</u>)

## **HINWEIS**

Gefahr von Sachschäden!

Bei zu hohem Druck, einem zu geringen Abstand oder durch einen schräg auf die Lamellen auftreffenden Reinigungsstrahl können die Lamellen beschädigt werden. Mechanische Reinigung mit harten Gegenständen (z. B. Stahlbürsten, Schraubendreher o.ä.) beschädigen den Wärmeaustauscher.

- Verwenden Sie einen Druck von max. 50 bar bei hydraulischer Reinigung bzw. von max. 80 bar bei Reinigung mit Druckluft!
- · Halten Sie einen Mindestabstand zu den Lamellen von 200 mm!
- Führen Sie den Strahl immer senkrecht (max. ±5 Grad Abweichung) auf die Lamellen!
- Verwenden Sie bei der Reinigung keine harten Gegenstände!
- Ventilatoren einschalten (siehe Betriebsanleitungs-Handbuch Anlage).

#### 10.4.3.1 Reinigung mit Druckluft

Rohrregister mit Druckluft (Druck max. 80 bar) abstrahlen, um Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen.

HINWEIS! Strahl des Druckluftgerätes senkrecht zum Rohrregister halten (max. ±5 Grad Abweichung), um ein Verbiegen der Lamellen zu verhindern.

### 10.4.3.2 Hydraulische Reinigung

#### **⚠ WARNUNG**



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!

Die direkte und indirekte Berührung von unter Spannung stehenden Teilen wie Motoren und elektrischen Leitungen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Wasser oder Reinigungsmittel haben eine elektrische Leitwirkung.

• Schalten Sie bei Arbeiten mit Wasser- oder Dampfstrahl die Ventilatoren spannungsfrei und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.



#### **HINWEIS**

Gefahr von Sachschäden!

Wasser- oder Dampfstrahlen können Ventilatoren, elektrische Leitungen oder andere Bauteile beschädigen.

- Stellen Sie sicher, dass elektrische Anschlüsse und Motoren sowie Bauteile und Lagergut am Aufstellort nicht von Wasser- oder Dampfstrahlen getroffen werden. Decken Sie diese nötigenfalls ab.
- Stärkere feuchte oder fettige Verschmutzungen mit Hochdruckwasserstrahl (Druck max. 50 bar), Dampfdruckstrahler (Druck max. 50 bar), mind. 200 mm Abstand mit Flachstrahldüse, ggf. unter Verwendung neutraler Reinigungsmittel, immer entgegen der Luftrichtung, beseitigen. Dabei beachten:
  - Bei öl- und fetthaltigen Ablagerungen ist es zweckmäßig, dem Wasser ein Reinigungsmittel beizugeben.
  - Bei der Anwendung von chemischen Mitteln sicherstellen, dass diese die Materialien des Gerätes nicht angreifen. Nach der Behandlung das Gerät abspülen.
  - Es sollte von innen nach außen (auf jeden Fall entgegengesetzt zum Schmutzanfall) und von oben nach unten gereinigt werden, damit der Schmutz ohne weitere Verschmutzungsmöglichkeit entfernt werden kann.
  - Den Strahl des Reinigungsgerätes senkrecht zum Rohrregister (Wärmeaustauscher) zu halten (max. ±5 Grad Abweichung), um ein Verbiegen der Lamellen zu verhindern.

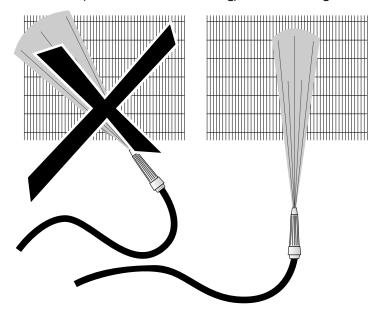

▶ Die Reinigung muss so lange erfolgen, bis sämtlicher Schmutz entfernt ist.

## 10.4.4 Ventilatoren reinigen

#### **⚠ WARNUNG**

Abschneidgefahr, Einzugsgefahr!

An den rotierenden Ventilatorflügeln besteht Abschneidgefahr für die Finger, Verletzungsgefahr für die Hände und Einzugsgefahr für lose Teile wie Haare, Halskettchen oder Teile von Kleidungsstücken.

- Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, bevor Sie mit den Instandhaltungsarbeiten beginnen. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten, indem Sie die elektrischen Sicherungen für das Gerät entfernen. Sichern Sie das Gerät mit einem geeigneten Warnschild gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Versetzen Sie Ventilatoren und Schutzgitter, die zur Wartung entfernt oder geöffnet wurden, unbedingt wieder in den Originalzustand, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen!

Verunreinigungen an den Ventilatoren und den Ventilatorschutzgittern müssen regelmäßig entfernt werden, da diese sonst zu Unwuchten bis hin zur Zerstörung bzw. zu Leistungsverlusten führen. Die Ventilatormotoren selbst sind wartungsfrei.

- Gerät spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- ▶ Ventilator nach einem der folgenden Verfahren reinigen: HINWEIS! Gefahr der Sachbeschädigung! Mechanische Reinigung mit harten Gegenständen (z.B. Stahlbürsten, Schraubenzieher o.ä.) beschädigen den Ventilator: Nicht zulässig!
  - Reinigung mit Druckluft: Ventilator mit Druckluft (Druck max. 10 bar, Mindestabstand min. 200 mm) abstrahlen, um Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen. Die Reinigung muss so lange erfolgen, bis sämtlicher Schmutz entfernt ist.
  - Reinigung mit Druckluft und Bürste: Trockenen Staub oder Schmutz mit einer Bürste, einem Handfeger bzw. mit Druckluft (Druck max. 10 bar, Mindestabstand min. 200 mm) oder einem leistungsstarken Industriestaubsauger entfernen. Dabei beachten: Weiche Bürsten verwenden (keine Stahlbürsten, o.ä.)! Die Reinigung muss so lange erfolgen, bis sämtlicher Schmutz entfernt ist.
- Schutzgitter montieren
- Gerät einschalten

#### 10.5 Gerät abtauen

#### 10.5.1 Hinweise zum Abtauen

#### **⚠ WARNUNG**

Warnung vor Personen- und Sachschäden durch abklappbare Tropfwanne!

Gefahr durch herabstürzende Geräteteile, Wasser- oder Eismassen beim Abklappen der Tropfwanne.

Bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich unterhalb des Gerätes aufhalten. Die Tropfwanne kann zur Reinigung oder Wartung heruntergeklappt werden und ist durch eine Wannensicherung vor Herabstürzen geschützt. Dennoch können Geräteteile, Wasser- oder Eismassen beim Herunterklappen der Wanne herabstürzen.



Das rechtzeitige Abtauen des Gerätes gewährleistet die fortlaufende Betriebssicherheit und die Vermeidung von Unzulänglichkeiten, die zu Stillstand und Störungen führen können. Da die örtlichen Gegebenheiten das Betriebsverhalten des Gerätes und die Notwendigkeit abzutauen sehr stark beeinflussen, muss während des Betriebes regelmäßig und zielgerichtet die Bereifung und / oder Vereisung des Rohrregisters (Wärmeaustauscher) kontrolliert werden. Für das Abtauen des Gerätes werden folgende Hinweise gegeben:

- Regelmäßige Kontrolle auf Bereifung und/oder Vereisung. Bei einer Reifdicke von max. 1 mm pro Lamellenseite muss das Gerät abgetaut werden, um den einwandfreien und funktionssicheren Betrieb gewährleisten zu können.
- · Rechtzeitige Einleitung des Abtauvorgangs.

Die Abtauhäufigkeit richtet sich nach der Belastung durch eindringende (z. B. Kühlraumtür) oder eingebrachte (z. B.) Feuchtigkeit. Dabei ist zu beachten, dass die Temperaturdifferenz zwischen Arbeitsfluid und Lufteintrittstemperatur für die Häufigkeit der Abtauungen entscheidend ist:

- Gerät mit großer Temperaturdifferenz: Häufige Abtauungen,
- Gerät mit kleiner Temperaturdifferenz: Wenige Abtauungen.

Zu berücksichtigen sind auch wechselnde Betriebszustände, z. B. Nutzungsänderungen am Aufstellungsort. Beeinflusst werden kann die Abtauhäufigkeit durch Einwirkungen auf der Luftseite. Ungenügender Wandabstand des Gerätes, zu geringer Abstand zwischen zwei gegeneinander angeordneten Geräten, Unterzüge kurz nach dem Luftaustritt führen zu einer erhöhten Abtauhäufigkeit.

### Vollständigkeit der Abtauung

Bei der Beendigung des Abtauvorganges muss sichergestellt sein, dass die Abtauung vollständig erfolgt ist. Dazu ist die Wahl der richtigen Abtautemperatur wichtige Voraussetzung.

- Eine zu tief eingestellte Abtautemperatur verschlechtert den Wirkungsgrad des Gerätes von Abtauung zu Abtauung durch den Aufbau von sogenannten "Eisnestern".
- Eine zu hoch eingestellte Abtautemperatur bewirkt extreme Wasserdampfbildung, die im Umfeld des Gerätes zu Reif- und Eisbildung führt.

#### Beruhigungszeit

Zwischen der Beendigung des Abtauens und dem Zuschalten des Geräts hat sich eine Zeitspanne (Richtwert ca. 5 bis 8 min) als notwendig erwiesen, da während dieser Beruhigungszeit das Rohrregister (Wärmeaustauscher) des Gerätes vollständig abtropfen und das Abtauwasser durch den Ablauf der Tropfwasserwanne abfließen kann.

#### Verzögerter Ventilatoranlauf

Wird das Zuschalten der Ventilatoren um einen weiteren Zeitraum (Richtwert ca. 3 bis 5 min) verzögert, so wird die Abtauwärme aus dem Rohrregister (Wärmeaustauscher) aufgenommen und nicht als feuchtwarme Luft in den Raum geblasen.

#### 10.5.2 Abtauregelung

- Der Abtauvorgang wird über voreingestellte Zeitintervalle bzw. bedarfsgerecht eingeleitet.
- Die Beendigung des Abtauvorganges muss zweifach abgesichert (Zeit / Temperatur bzw. Temperatur / Temperatur) erfolgen.
- Beim Abtaubetrieb (Umluft, Elektro)) ist auf die richtige bauseitige Montage des Abtaufühlers zu achten. Siehe nachfolgend aufgeführte Abtauverfahren.
- Empfehlung, den Abtauvorgang entsprechend folgender zeitlicher Abläufe durchzuführen:



#### **Elektroabtauung (Option)**

| Kältebetrieb  | Х       |         |     |     |     |         |
|---------------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| Absaugbetrieb |         | X       |     |     |     |         |
| Abtaubetrieb  |         |         | Х   |     |     |         |
| Abtropfphase  |         |         |     | X   |     |         |
| Anfrierphase  |         |         |     |     | Х   |         |
| Kältebetrieb  |         |         |     |     |     | Х       |
| Ventilatoren  | Betrieb | Betrieb | aus | aus | aus | Betrieb |

Die Dauer der einzelnen Phasen hängt von diversen Faktoren (z. B. Temperatur, Feuchte etc.) im jeweiligen Anwendungsfall ab.

## 10.5.3 Umluftabtauung

Bei Betrieb der Geräte mit Raumtemperaturen im Plusbereich (Plus-Kühlräume) und Verdampfungstemperaturen  $t_0 = 0$  bis -5°C genügt in den meisten Fällen die Umluftabtauung: Bei abgesperrten arbeitsfluidführenden Leitungen wird durch den Ventilatorwärmestrom und die Lufttemperatur im Plusbereich die nötige Abtauwärme erzeugt. Aber auch hier gilt: Erst nach vollständiger Abtauung ist der Kältebetrieb, wie beschrieben, wieder aufzunehmen.



## 10.5.4 Elektroabtauung

Dabei ist zu beachten: Bei wechselseitiger Abtauung innerhalb eines Raumes (Gruppenabtauung) Abtauverschlusseinrichtungen (Abtauklappen, textile Verschlusseinrichtungen) verwenden! Um die Gefahr einer Überhitzung der Geräte auszuschließen, muss eine bauseitige Überwachung mit einer Sicherheitseinrichtung (Temperaturbegrenzer; bei der Erstellung der Anlage vorzusehen) gemäß Vorschrift EN 60519-2; VDE 0721; T. 411 vorgenommen werden. Ein Betrieb ohne Temperaturüberwachung ist nicht zulässig! Die max. zulässige Absicherung der Elektro-Heizungsgruppen mit 20 A muss unbedingt eingehalten werden. Die Mindestabsiche-



rung ist den auftragsgebundenen Anschlussplänen zu entnehmen. Um eine Überschreitung des zulässigen Druckes im Gerät durch elektrische Abtausysteme zu verhindern ist gemäß EN 378-2 bei Elektroabtauung entweder eine Arbeitsfluidverlagerung zu ermöglichen oder gleichwertig eine Absaugschaltung vorzusehen.

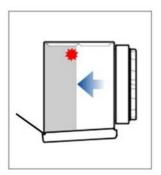

## 10.5.5 Weitere Hinweise zum Abtauen

Die Abflüsse der Tropfwannen müssen beheizt sein (außer bei Plus-Kühlräumen), damit es dort nicht zur Eisbildung kommen kann.

# 11 Pläne

## 11.1 Elektrodokumentation

## **11.1.1** Anschlussplan Ventilatormotor

Siehe Innenseite des Motorklemmkastendeckels am Ventilator.

